

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

NYPL RESEARCH LIBRARIES
3 3433 06667127 6

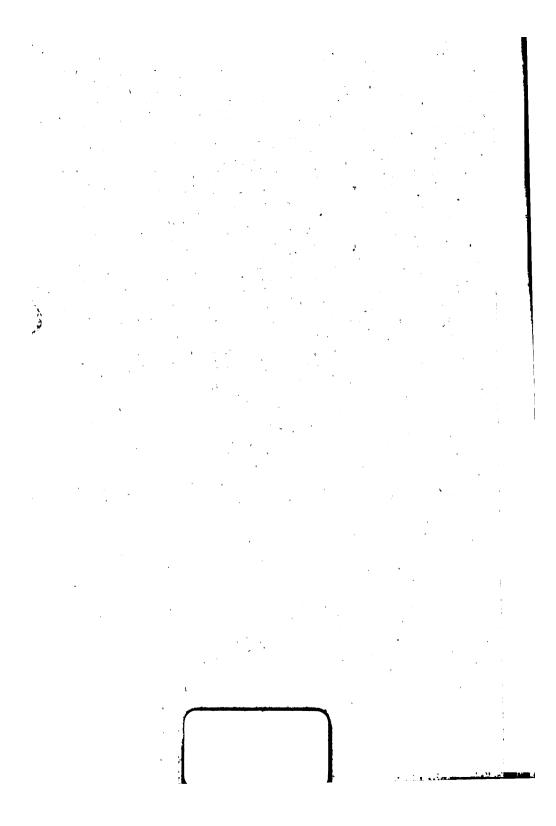

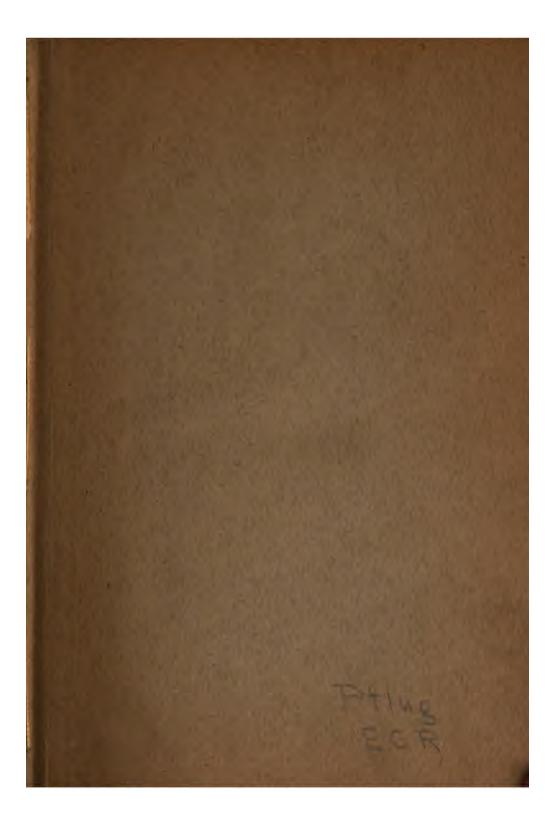

• •

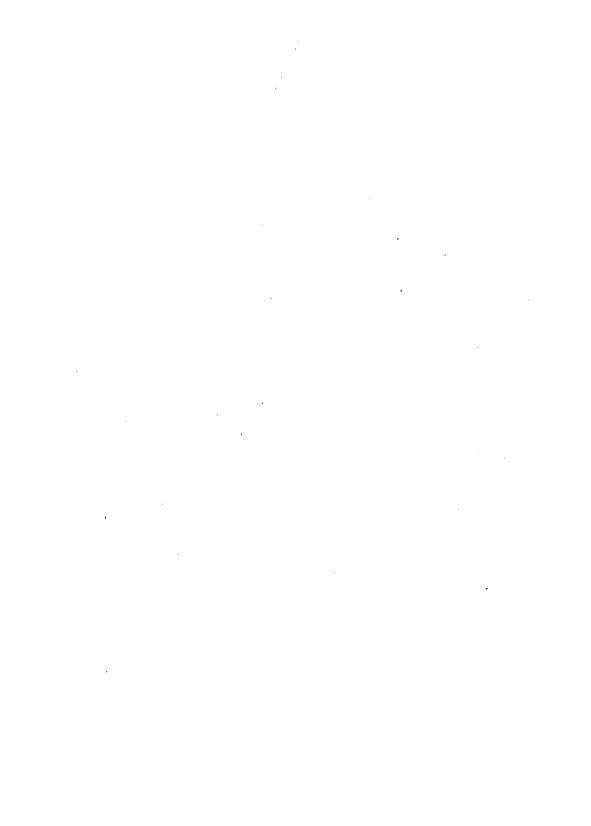

•

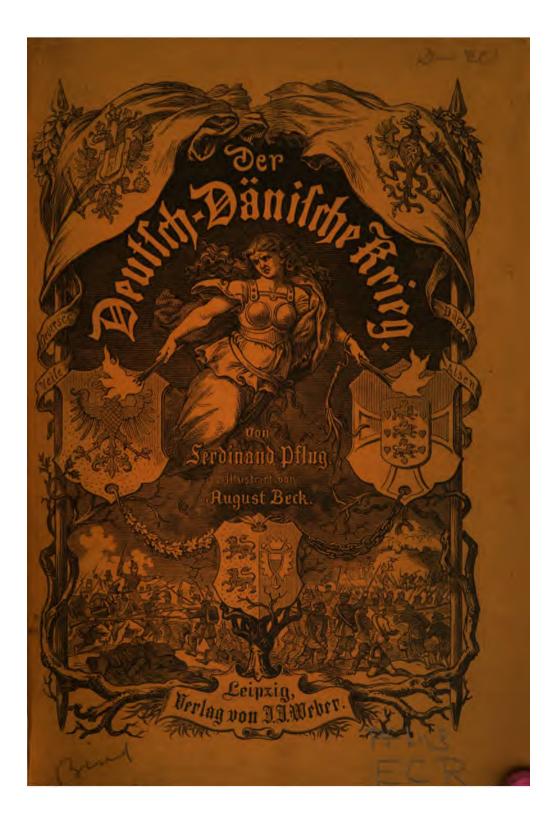

Medicinal to Prog. 1867,

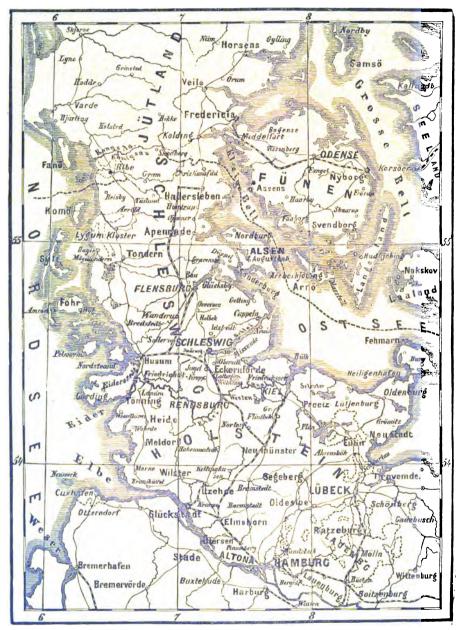

Karle von Schleswig-Solftein und Sauenburg.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX
TILDEN FOUNDATIONS

PANE

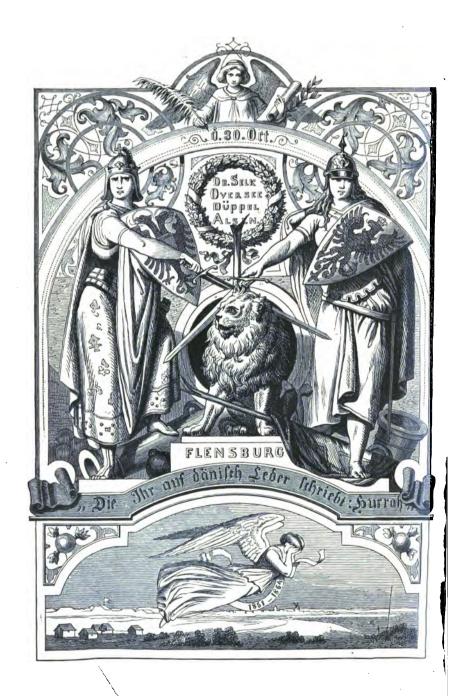

Der

# deutsch=Dänische Krieg.

Geschichte

res

Feldzugs in Schleswig-Holstein im Jahre 1864.

Bon

Ferdinand Pflug.

Mit

Illuftrationen von August Beck.



**Leipzig** 

Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber. 1865.



# Vorwort.

Die Geschichte des deutsch-dänischen Krieges von 1864, bessen Ergebniß gewiß ein großes und allgemeines Interesse beanspruchen darf, dem deutschen Bolke vorzusühren, einsach, schlicht, und, soweit die vorhandenen Quellen reichen, wahr und ohne Falsch, ist der Zweck des vorliegenden Buches. Der Streit der Ideen wie der der Wassen soll sich darin in gleich sesten und unparteiischen Zügen verzeichnet sinden. Dabei möchte es ein Bolksbuch sein, ein Bolksbuch in des Wortes vollster Bedeutung: ein Buch für den Mann aus dem Bolke, der sich über die seltsamen Wandlungen, welche gerade die Geschichte dieses Krieges dietet, unterrichten und klar werden will; ein Buch für den Mitkämpfer der geschlagenen Schlachten und für die heranwachsende Jugend; dort eine Erinnerung, hier ein Sporn zu kühnen Thaten.

nighoff, 2 May 1919, gfd. 1.25

Bur Erfüllung dieser großen Aufgabe sollen sich Bild und Wort ergänzen. Die von der genialen und geübten Hand eines Augenzeugen der hier geschilderten kriegerischen Begebenheiten für das Werk besonders entworfenen Zeichnungen werden neben ihrer künstlerischen Aussührung zugleich den Reiz des an Ort und Stelle selbst empfangenen Eindrucks für sich besigen. Mit Ernst und vollem Bewußtsein des sich gesteckten hohen Ziels ist von dem Künstler wie von dem Schriftsteller demselben nachgestrebt worden. Möge, was von Beiden mit warmem Herzen geschaffen, auch zum Herzen sprechen; möge dieses Buch bei dem deutschen Bolke, dem es gewidmet ist, eine bereite Stätte sinden.

Der Berausgeber.

# Inhaltsverzeichniss.

## Erftes Buch. Vom Wort zur Chat.

|                   | · · ·                                    | Seite |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 1.                | Dänentruh                                | 3     |  |  |  |  |  |  |
| 2.                | Execution ober Occupation                | 9     |  |  |  |  |  |  |
| 3.                | Die Entwicklung                          | 16    |  |  |  |  |  |  |
|                   | Ueber die Eider                          | 21    |  |  |  |  |  |  |
|                   | Bor dem Dannewert                        | 34    |  |  |  |  |  |  |
|                   | Arnis, Deverfee und Flensburg            | 50    |  |  |  |  |  |  |
| 3weites Buch.     |                                          |       |  |  |  |  |  |  |
| Die Entscheidung. |                                          |       |  |  |  |  |  |  |
| 1.                | Reue Lage                                | 68    |  |  |  |  |  |  |
| 2.                | Bor Fridericia und auf Sundewitt         | 74    |  |  |  |  |  |  |
| 3.                | Boller Ernst                             | 91    |  |  |  |  |  |  |
| 4.                | Der Duppelsturm                          | 105   |  |  |  |  |  |  |
| Drittes Buch.     |                                          |       |  |  |  |  |  |  |
| Lette Kämpfe.     |                                          |       |  |  |  |  |  |  |
| 1.                | Die Räumung von Fridericia               | 121   |  |  |  |  |  |  |
| 2.                | Rämpfe zur See                           | 129   |  |  |  |  |  |  |
| 3.                | Die Wiedereröffnung der Feindseligkeiten | 136   |  |  |  |  |  |  |
| 4.                | Die Eroberung der Insel Alsen            | 142   |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                          | 163   |  |  |  |  |  |  |
| 6.                | Die westfriefischen Inseln               | 170   |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                          | 175   |  |  |  |  |  |  |
|                   | •                                        |       |  |  |  |  |  |  |

# Verzeichniß der Abbildungen.

|             | Seite 1                                    |     |              |                                     |     |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------|-----|--|--|--|
| 1.          | Einzug ber fachfifden Truppen in           |     | 31.          | Recognoscirung auf ber Bor-         |     |  |  |  |
|             | Rendsburg                                  | 14  |              | poftentette von Fribericia          | 83  |  |  |  |
| 2.          | Truppentransport auf der ham-              |     | 32.          | Ginbringung banifcher Spione .      | 84  |  |  |  |
|             | burger Gifenbahn                           | 20  | 33.          | Gefecht einer 12-Bfunber Strand-    |     |  |  |  |
| 3.          | Danisches Militar                          | 24  |              | batterie bei Alnöer mit "Rolf       |     |  |  |  |
|             | General Julius be Mega                     |     |              | Rrate"                              | 87  |  |  |  |
|             | Schleswigsches Bauernhaus                  |     | 34.          | Gefecht an ber Buffeltoppel am      | ٠.  |  |  |  |
|             | Danische Rachhut bei Rendeburg             |     |              | 22. Februar                         | 88  |  |  |  |
|             | Defterreichische Sufaren an b. Sorge       |     | 35           | Breug. Borpoften im Sunbewitt       | 89  |  |  |  |
|             | Pring Friedrich Carl bei Missunde          |     |              | Transport von preußischen schwe-    | -   |  |  |  |
| ğ.          | Gefecht bei Lottorf                        | 44  | 00.          | ren Geschützen durch Flensburg      | 93  |  |  |  |
|             | Das Regiment "Martini" im Ge-              | **  | 37           | Gezogene 24 - Pfünder Breiche-      | 00  |  |  |  |
| •0.         | fecht am Königsberg                        | 45  | ···          | batterie                            | 102 |  |  |  |
| 11          | General Gondrecourt im Gefecht             | *"  | 38           | Das Johanniterhospital bei Mübel    | 102 |  |  |  |
| 11.         | bei Self                                   | 47  |              | Erfürmung der Schanze Rr. 4.        |     |  |  |  |
| 19          | Gefecht bei Jagel                          | 48  |              | Schanze Nr. 4, Rehrseite            |     |  |  |  |
|             | Keldmarichall Wrangel und Be-              | *   |              | Gefecht an der Mühle hinter der     | 111 |  |  |  |
| 10.         | neral-Lieutenant Vogel v. Falden-          |     | 41.          | Schanze Mr. 4                       | 11/ |  |  |  |
|             | ftein                                      | 51  | 49           | Pring Friedrich Carl in ber Schange | 114 |  |  |  |
| 14          | Bontontrain bei Arnis                      | 52  |              | Nr. 6 nach dem Sturm                | 119 |  |  |  |
|             | Uebergang über die Schlei bei Arnis        |     | 43.          | Besuch bes Königs von Breugen       | 110 |  |  |  |
|             | Recognoscirung ber preugifchen             | •   |              | in Flensburg                        | 124 |  |  |  |
|             | Garbebivifion an der Rheider-Au            | 55  | 44.          | Gableng, Wrangel und ber Kron-      |     |  |  |  |
| 17.         | Einzug bes Regiments Coronini              | -   |              | pring von Breugen in Fribericia .   | 125 |  |  |  |
|             | in Schleswig                               | 56  | 45.          | Sprengung bes verschanzten La-      |     |  |  |  |
| 18.         | General von ber Mülbe auf bem              |     |              | gers von Fribericia                 | 126 |  |  |  |
|             |                                            | 57  | 46.          | Durchzug eines Requisitions-        |     |  |  |  |
| 19.         | Feldmarichall - Lieutenant Gablen;         | 59  |              | convot durch Rolding                | 128 |  |  |  |
|             | Attaque ber Liechtenftein = Sufaren        |     | 47.          | Der brennende "Schwarzenberg"       | 134 |  |  |  |
|             | bei Deversee                               | 60  |              | Bart des Requisitionsfuhrwerts      |     |  |  |  |
| 21.         | Feldmarfchall-Lieutenant Gableng           |     | •            | in Rolbinghuus                      | 140 |  |  |  |
|             | im Gefecht bei Deversee                    | 62  | 49.          | Abfahrt ber Schleswiger Fifcher-    |     |  |  |  |
| 22.         | Berbandplat beim Kruge zu Dever-           |     |              | boote zum Pontontrain               |     |  |  |  |
|             |                                            | 64  | <b>50</b> .  | Uebergang nach Alfen                | 151 |  |  |  |
| 23.         | Rückzug der Danen während des              |     | 51,          | Berfolgung des "Rolf Rrate"         |     |  |  |  |
|             |                                            | 65  |              | durch eine reitende Batterie auf    |     |  |  |  |
| 24.         | Ankunft preußischer Ulanen bei             | - } | •            | Alsen                               | 156 |  |  |  |
|             |                                            | 66  | 52,          | Ueberfepung einer reitenden Bat-    |     |  |  |  |
| <b>2</b> 5. | Gefangene banische Dragoner nach           |     |              | terie nach Alsen                    |     |  |  |  |
|             |                                            | 75  |              | Erstürmung von Kjär                 | 158 |  |  |  |
|             |                                            | 77  | <b>54.</b>   | Pring Friedrich Carl in Sonder-     |     |  |  |  |
| 27.         | Gefecht am füdlichen Eingang von           |     |              | burg                                | 160 |  |  |  |
|             |                                            | 78  | 55.          | Ein Arug in Jütland                 | 164 |  |  |  |
| 28.         | Eine öfterreichische Feldbatterie im       |     | 56.          | Ausflug nach Stagen                 | 167 |  |  |  |
| ••          | Gefecht bei Beile                          | 19  | ο <i>1</i> . | Pferderequisition auf der Insel     | 100 |  |  |  |
| 29.         | Gablenz im Gefecht bei Beile !             | σU  | <b>E</b> O   | Morfö                               | 100 |  |  |  |
| <b>3</b> 0. | Strafe in Fridericia nach dem Bombardement | ا و |              | Gefangennahme bes Cap. Sammer       |     |  |  |  |
|             | ZVIIIVALVEIREILI                           | 04  | Jy.          | melnuftennnhme nes onb. Anmmet      | 119 |  |  |  |
|             |                                            |     |              |                                     |     |  |  |  |

Der deutsch-dänische Krieg von 1864.



• . ,



Erstes Buch.

# Vom Wort zur That.



Erfter Abidnitt.

## Dänentruk.

erste schleswig-holsteinische Krieg von 1848 bis 1850 bildet eines der düstersten und unheilvollsten Blätter der deutschen Geschichte. Damals hatte es sich indeß nur um die untrennbare Zusammengehörigkeit der beiden Herzogthümer gehandelt, welche die Dänen wider die alten und ausdrücklichen Bertragsbestimmungen und einen

Jahrhunderte langen factischen Bestand anzutasten versuchten. Die Manner von Schleswig-holstein wollten bleiben: "up ewig ungedeelt", wie ihre Bater, als sie mit dem Aussterben ihres herrscherstammes 1460 den danischen König

Christian I. zugleich zu ihrem Herzog wählten, sich in der hierüber ausgestellten Urkunde seierlichst verwahrt hatten. Dafür allein und für die Erhaltung der alten Selbstständigkeit ihrer Landestheile innerhalb des dänischen Staatsversbandes wurde von den Schleswig-Holsteinern in jenen Jahren so mannhaft gestritten. Erst in den nach der Niederwerfung der Herzogthümer über die kunftige Stellung derselben zwischen Dänemark und den europäischen Großmächten gepssogenen diplomatischen Berhandlungen war zu dieser einsachen Berfassungs

frage noch eine zweite, die Erbschaftsfrage, hinzugetreten.

Für Dänemark hatte die Rücksicht auf diese zweite Frage freilich eigentlich schon den Anlaß zu ihrem ganzen wider die Berzogthumer feit Ausgang der breifiger Jahre Dieses Jahrhunderts eingehaltenen Berfahren gegeben. Sachverhältniß mar nämlich, daß aller Boraussicht nach der danische Mannesftamm mit dem am 20. Januar 1848 jur Regierung gelangten König Friedrich VII. ju Ende ging, und daß dann nach der danischen Erbfolgeordnung demselben auf dem danischen Thron die weibliche Nachkommenschaft biefer Königelinie in der Herrschaft folgte, mahrend in Schleswig-Holftein, das diefe Erbfolgeordnung niemals anerkannt hatte, nach der dort gultigen Erbfolge nur vom Mann zu Mann, bas Saus Solftein-Augustenburg das nachfte Erb-Die Theilung des danischen Landerbefiges befand fich somit in recht befak. nahe Aussicht gerückt, der danische Stolz vermochte indeß den Zerfall des tausendjährigen banischen Reichs nicht zu tragen. Die banischen Bestrebungen richteten fich dekhalb auch seit Eröffnung dieser Aussicht ausschließlich dahin, wenigstens Schleswig dem dänischen Staat zu incorporiren, wobei ihnen die Berfaumniß den wesentlichsten Borschub leistete, daß auf dem Wiener Congreg von 1815 Diefer geschichtlich unzweifelhaft beutsche Landestheil nicht in gleicher Weise wie die ebenfalls zu Danemark gehörigen deutschen Berzogthumer Solftein und Lauenburg dem deutschen Bunde einverleibt worden war.

Das unmittelbare Aufgehen Schleswigs in Dänemark wurde nun freilich von den Dänen auch in den dem Kriege von 1848 bis 1850 folgenden diplomatischen Berhandlungen nicht erreicht, vielmehr mußte sich die dänische Regierung gegen die beiden deutschen Großmächte in einer am 28. Januar 1852 verkündeten Bereinbarung ausdrücklich verpslichten, Schleswig nicht in Dänemark zu incorporiren, sondern diesen Landestheil in derselben staatlichen Berbindung mit Dänemark zu belassen wie Holstein, abgesehen von des letzteren Berbältniß zum deutschen Bunde. Es mußte die erste Regierung in demselben Bertrage ferner aber noch dem zustimmen, die Gerzogthümer, ebenso wie andrerseits die übrigen Provinzen Dänemarks, als Glieder je eines Ganzen zu betrachten, von denen kein Theil dem anderen untergeordnet sei. Auch bildeten diese Bestimmungen mit die Grundlage des den Schlußpunkt all' dieser Berhandlungen bezeichnenden Londoner Protosolls vom 8. Mai 1852 und erhielten dieselben

gleicherweise unterm 29. Juli des nämlichen Jahres die Zustimmung des deutsschen Bundes, wogegen indeß dies letzte Protokoll selbst dem Bunde zur Bestästigung gar nicht vorgelegt wurde.

Wenn hierin aber auch der Erfolg hinter den Wünschen und Absichten der Dänen zurückgeblieben war, so konnte derselbe andrerseits doch in der Erbsfolgefrage unmöglich ein vollständigerer sein. Bereits am 2. August 1850, während noch zwischen den Herzogthümern und Dänemart die Entscheidung der Wassen, hatten die europäischen Großmächte in London ein erstes Protokoll unterzeichnet, welches den ungestörten Fortbestand und die Unverletzbarkeit des dänischen Reichs gewährleistete. Zwischen Dänemark und Außland war sodann in einem gegenseitigen Abkommen in Warschau am 5. Juni 1851 die Thronsolge in Dänemark vorläusig geordnet worden, und in dem zweiten Londoner Protokoll am 8. Mai 1852 erhielt dieses Abkommen schließlich auch die Zustimmung der übrigen Nächte.

Es sollte danach für den Fall des Ablebens König Friedrichs VII. unter Berzichtleistung der nächsten Erbin des dänischen Throns, der Brinzessen Louise von Hessen und ihres Sohnes, des Brinzen Friedrich von Hessen, deren Tochtermann, der Prinz Christian von Holstein-Glücksdurg für sich und seine mannliche Nachsommenschaft in die Erbsolge für den ganzen bisherigen Umfang des dänischen Reichs, also auch für Schleswig-Holstein, eintreten. Der Fortbestand des dänischen Staats befand sich somit durch Zustimmung sämmtlicher Großmächte wie Schwedens und Norwegens sicher gestellt, der herzoglich Holstein-Augustenburgischen Linie und ihrer Ansprüche auf die Erbsolge in den Herzogthümern war dagegen in diesem Bertrage einsach gar nicht gedacht worden, wohl aber hatte der Kaiser Nicolaus von Rußland, welcher als der eigentliche Urheber dieses Bertrags betrachtet werden muß, einen Bersuch gemacht, die längst rechtlich abgesundenen Ansprüche seines Hauses Holstein-Gottorp auf die dänische Erbschaft für den Fall des Aussterbens auch der nunmehr neu eingesetzen dänisichen Königslinie wieder in Kraft treten zu lassen.

Noch nicht genug hiermit, gelang es schließlich Dänemark durch Privatunterhandlungen sogar das Saupt der Augustenburgischen Linie, den Herzog Christian von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, zu veranlassen, gegen Zahlung von drei Millionen Thaler all' seinen Ansprüchen auf die Erbsolge in Holstein für sich und seine Familie zu entsagen. Der Protest der Glieder dieser letzteren mußte, wie die Dinge einmal lagen, als völlig wirkungslos erscheinen. Auch Bürttemberg, Hannover, Sachsen traten für ihr Theil dem Londoner Protokoll noch bei. Jede Aussicht auf eine Lösung der schleswigholsteinischen Frage nach dem Bunsche und Berlangen der Bevölkerung der Herzogthümer und im deutschen Sinne schien somit für immer geschwunden.

Rur die Schleswig-Solfteiner wantten in ihrem Biderftreben gegen die

banischen Absichten auch jest noch nicht. Bon Deutschland preisgegeben, ihrer besten Männer beraubt, unter dem lastenden Zwange einer dreuenden Gewaltsherrschaft weigerten sich die Stände derselben nichtsdestoweniger, zu irgend einer Trennung zwischen Schleswig und Holstein ihre Zustimmung zu geben, wie überhaupt die Gültigkeit des Londoner Protokolls anzuerkennen.

Ein anderes ganz entgegengesettes Element trug wesentlich dazu bei, diesem Widerstande ben anscheinend schon gang verlorenen legalen Boden wiederzu-Auch dem dänischen Bolke war nämlich mit den Bestimmungen des Londoner Protokolls lange nicht genug geschehen. Die Ausbreitung Des unmittelbar banischen Besitzes bis zur Eider, also die Incorporation Schleswigs in Danemart, mar einmal bei demfelben zu einem unumftöglichen Glaubensartikel geworden, und die danische Regierung sah sich durch den immensen Druck, welchen dieses einmuthige Berlangen ber Nation auf fie ausübte, ju immer entschiedeneren Schritten gedrängt, ben Billen derfelben in Bollaug au setzen. Die in neuerer Zeit so vielfach bervorgetretene Ohnmacht ber Diplomatie trat demnach auch in dieser strittigen Frage wieder zu Tage, denn trot des Einschreitens berfelben hatte das Bolkselement hüben wie drüben fich abermals beren Einfluß entzogen und die Fortführung des Rampfes auf die eignen Der Conflict amischen ben ermahnten Bestrebungen Schultern genommen. und den in dem Bertrage vom 28. Januar 1852 gegen die beiden deutschen Großmächte und den deutschen Bund übernommenen Bervflichtungen konnte so natürlich unmöglich ausbleiben, und bereits 1857 fab fich ber lettere in ber That in der Lage, auf die vor ihm erhobenen Klagen der holsteinischen Stände erneut zu derem Schute gegen Danemark aufzutreten. Ja am 11. November 1858 mar diefer neue Streit bereits dahin gediehen, daß vom Bunde die Regierung des letten Staats bei Richtabstellung der wider das Berfahren derfelben erhobenen Beschwerden mit der Bundeserecution bedroht wurde.

Die danische Regierung lenkte hierauf zwar ein, jedoch nur um ihre Absichten auf einem anderen Wege desto sicherer zu erreichen. Zugleich wurde von derselben, um die deutsche Drohung mit einer offenen Herausforderung zu erwidern, unter einmüthiger Zustimmung der Landesvertretung die umsassende Besestigung des Dannewerks, der Düppelstellung und der Ausbau der Festung Fridericia zu einem Wassenplatz ersten Ranges in Angriss genommen.

Da Deutschland seiner Drohung keine Folge gab, sondern sich vorläusig an der erwiesenen scheinbaren Bereitwilligkeit genügen ließ, ward durch diesen Zwischenfall der dänische Uebermuth vollends auf den Gipfel gesteigert. Erneute Beschwerden wurden mit offenem Hohn beantwortet. Gestügt auf die Begünsstigung der großen auswärtigen Mächte und namentlich Englands, glaubte Dänemark wider einen so langmüthigen und schwerfälligen Gegner, als der deutsche Bund sich ihm noch stets erwiesen hatte, sich jest jeden Uebergriff uns

gestraft erlauben zu können. Gewaltmaßregeln folgten in den Herzogthümern auf Gewaltmaßregeln. Gerade der Hohn und Druck, welchen die Dänen in einem immer steigenden Maße auf die Bevölkerung dieser unglücklichen Landestheile häusten, trug andrerseits aber nur dazu bei, den Widerstand der letztern zu einem immer nachhaltigeren zu gestalten. Der vollständigste Bruch hatte sich hier bereits vollzogen, bevor die europäische Diplomatie die schleswig-holsteinische Frage nur erneut in die Hand genommen hatte. Ein neuer Krieg konnte unsbedenklich nur zwischen der bedingungslosen Ueberantwortung der beutschen Herzogthümer an Dänemark, oder der gänzlichen Lostrennung derselben von diesem Staate entscheiden.

So lagen die Dinge, als im Anfang des Jahres 1863 die Danen die Beit zu einem letten entscheidenden Schlage gekommen meinten. Alles in der That schien ihre Absicht zu begunftigen. Durch den über die neue Militarorganisation und die daraus entsprungene Budgetfrage in Breußen zwischen der Regierung und der Landesvertretung entbrannten inneren Streit erschien diefer nachste und gefährlichste Gegner für lange hingus vollkommen lahm gelegt. greifende Zwift und die fich freugenden Bestrebungen der deutschen Regierungen ließen nicht minder die langst erprobte Unfahigkeit des deutschen Bundes zu einem entschiedenen Sandeln in noch höherem Dage als früher voraussetzen. Defterreich seinestheils durfte durch seine schwierigen innern Berhaltniffe und seine Kinanznoth als vollkommen gebunden erachtet werden. fremden Mächten endlich fand fich Rukland durch den volnischen Aufstand vollftandig in Anspruch genommen, und auf Frankreich glaubte Danemark eber rechnen zu können, ale daß es von dort ein Sinderniß für seine Blane erwartete, England und Schweden dagegen ftanden fo volltommen auf feiner Seite, daß ihm die Bundesgenoffenschaft beider Staaten bei dem etwaigen Ausbruch eines Krieges gegen Deutschland schon gar nicht entgeben zu konnen schien. einen Kactor hatten die schlauen danischen Staatsmänner in ihrem sonft mahrscheinlich in allen Bunkten zutreffenden Calcul zu veranschlagen vergessen, das in den letten Jahren bei dem deutschen Bolke so sehr erstarkte Nationalgefühl; doch bei der so geringen thatsachlichen Wirkung, welche daffelbe bisher auf die eigenen deutschen Berhältnisse nur auszuüben vermochte, durfte ihre Nichtbeachtung dieses Kactors allerdings, wo nicht als gerechtfertigt, mindeftens doch als erflärlich erscheinen.

Durch einen Erlaß vom 30. März 1863 ward benn von dem dänischen Ministerium Holstein einsach die Stellung einer tributären Provinz angewiesen. Die Forderung des deutschen Bundes, dieses Patent zurückzunehmen, ward rundweg abgelehnt und die erneute Drohung der Execution mit der Erklärung erwidert, einen solchen Schritt als einen ungerechtsertigten Gewaltact ansehen zu wollen. Zum Uebersluß wurde zugleich aber der dänischen Landesvertretung

eine neue Gesammtstaatsversassung vorgelegt, durch welche, wenn auch das Wort noch darin sehlte, die Incorporation Schleswigs in Danemark doch schlechter-

dings als vollzogen angesehen werden mußte.

Die Sprache der danischen Tagespresse überschritt dabei alle Schranken, kein Hohn, keine noch so schmachvolle Beleidigung, welche nicht von derselben Tag für Tag auf den deutschen Namen gehäuft wurde. Ein Schwindel schien die ganze dänische Nation ergriffen zu haben. Der Krieg murbe unter dem tausendfach variirten Hinweis auf die 1849 und 1850 von den danischen Baffen davongetragenen Siegestage von Kridericia und Ibstedt offen als die einzige des danischen Ramens murdige Entscheidung angerufen. Seltsam und charafteristisch zugleich blieb jedoch eine Bereinigung zu Kundschafterzwecken die erfte und einzige Borbereitung zu dem mit so überstürzendem Gifer felbst herauf-Unter der Benennung: "die Waffenbruderschaft" verbeschworenen Kampfe. banden fich eine große Bahl dänischer Beamten und ehemaliger dänischer Offiziere durch einen Gid, für den Eintritt eines Krieges jede Bewegung des Feindes auszuspähen und an die nächste danische Truppe oder Behörde zu berichten. Die Ueberhebung gegen die Herzogthümer hielt mit diesem musten, jede ruhige und vernünftige Ueberlegung ausschließenden Toben gleichen Schritt. Mit der gefliffentlichsten Absichtlichkeit murden alle Rechte berfelben mehr als je zuvor verlett und in den Staub getreten.

So zu einem Aeußersten gedrängt, ward von dem Bunde unterm 1. Dc= tober wirklich die Execution ausgesprochen, doch auch diese letzte Maßregel und der Erlaß der Bestimmungen über das aufzustellende Erecutionscorps fruchteten aans und aar nicht. Wenn vielleicht die danische Regierung auch noch hatte auf der betretenen gefährlichen Bahn innehalten mogen, das danische Bolt wollte von keinem Rachgeben und keiner Bögerung mehr wiffen. Die Männer der Bolksvertretung namentlich zeigten fich entschlossen, Alles an Alles zu setzen, und wie so oft schon sah sich auch diesmal die Regierung von der allmächtigen Der Umstand, daß die angedrohte Erecution fich Strömung mit fortgeriffen. mittlerweile bereits um mehrere Bochen über die für den Antritt derselben gestellte dreiwöchentliche Frist verzögert hatte, steigerte vollends den Trot und das Selbstgefühl der Dänen in's Ungemeffene. Jede Bermittlung ward von denselben stolz zurückgewiesen, und in der offen ausgesprochenen Absicht, jede Brude einer Verständigung hinter fich abzubrechen, wurde am 15. November im Bolksthing die neue Gesammtstaatsverfassung in dritter Lesung angenommen.



3weiter Abicnitt.

## Execution oder Occupation.

s war ein böses Omen für Dänemark, daß der Tod mit seinem lautlosen Flügelschlage über der Bersammlung schwebte, von welcher die verhängnisvolle Entscheidung für die neue Bersassung getrossen wurde. Nach nur zweitägiger Krankheit an der Gesichtsrose hatte König Friedrich VII. im Schlosse zu Glücks-

burg seinen letten Athem ausgehaucht. Die Nachricht von dem Tode des Königs slog jener anderen noch vorauf, und diese tras mit der von der Ausrufung des neuen Königs Christian IX. von dem Altan des Christiandurger Schlosses zu Kopenhagen und der von demselben vollzogenen Bestätigung der eben erst in letter Lesung angenommenen neuen Berfassung sast noch zussammen. Dem neuen dänischen Herrscher, eben jenem von dem Londoner Protokoll für die dänische Erbsolge ausersehenen Herzog Christian von Holsstein-Glücksburg, war hierfür sreilich keine Bahl geblieben, Bolksdemonstrationen der ernstesten Art hatten ihn zu diesem vollends jede friedliche Lösung ausschließenden Schritt gezwungen. Das Schicksal Dänemarks war damit unwiderrusslich auf die Spize des Degens gestellt worden.

Eine Ueberraschung drängte in diesen Tagen die andere. Bereits unterm 16. November veröffentlichte der älteste Sohn jenes Herzogs Christian von Holstein-Augustenburg, welcher 1852 durch einen Separatvertrag für 3 Millionen sein und seiner Familie Erbrecht an Dänemark abgetreten hatte, der Herzog Friedrich von Holstein-Augustenburg, eine Proclamation, worin er die Erbsolge in Holstein für sich in Anspruch nahm. Derselbe gründete sein Recht darauf, jenem Abkommen nicht beigetreten zu sein. Die Erbsolge und damit nach hierhin zugleich die Trennungsfrage der Herzogthümer von Dänemark hatte demnach nun auch von dieser Seite ihren Ausdruck gefunden.

So nahe bevorstehend der Antritt der Bundesezecution auch angenommen werden konnte, so wenig war in Deutschland doch bisher die allgemeine Aufmerksamkeit diesem Borgange zugewendet gewesen. Die Deutschen kannten den Bund zu gut, um von dem Borgehen desselben irgend eine entschebenden Kenderung der Dinge für die herzogthümer zu erwarten. Mit einem Schlage hatte

sich jedoch nun durch den Tod des dänischen Königs, durch die entschiedenen Schritte des neuen dänischen Monarchen, und vor Allem durch das Auftreten des Herzogs Friedrich als Brätendenten für die Herzogschümer die Lage der Bershältnisse verändert. Jest oder nie, das zuckte blizähnlich durch die gesammte deutsche Kation, mußte die schleswigsholsteinische Frage, diese brennende Wunde im Fleische des deutschen Bolks, im deutsch nationalen Sinne entschieden werden.

Dieses Jahr 1863 aber, war es nicht das große deutsche Jubeljahr? Wenn fünfzig Jahre früher in derselben Glück verkundenden Dreizahl die Bäter im blutigen Kampse wider die fremden Unterdrücker die Unabhängigkeit und Selbstskändigkeit des Baterlandes wiedergewonnen hatten, wie sollten die Söhne, ohne sich selbst zu entehren, jeht vor der ihnen von einem gütigen Geschick gebotenen Ausgabe zurücksehen, den deutschen Kamen rein zu waschen von der Schmach jenes ersten unglücklichen schleswigshossteinischen Krieges und den noch viel empsindlicheren Demüthigungen der späteren Folgezeit. Hier, das fühlte sich auch für den verstocktesten Diplomaten klar heraus, blieb kein Ausweichen möglich, der von Dänemark so übermüthig gebotene Kamps mußte ausgesnommen und auf jede Gesahr hin zu einem glücklichen Ende geführt werden.

Selbst der Bund fand sich unwillfürlich von diesem allmächtigen Impulse sortgerissen. Die Ansicht griff mit Ausnahme der beiden deutschen Großmächte plöglich bei fast all' seinen Gliedern Plat, daß, da Dänemark keine einzige der 1852 gegen Deutschland übernommenn Berpslichtungen erfüllt hätte, auch für dies letztere seinestheils jede Berpslichtung aufgehört habe, an den damals Dänemark gemachten Zugeständnissen sessyldigehen, und daß Deutschland demnach jetzt einsach auf sein altes Recht zurückgehen könne und müsse. Einzelne deutsche Regierungen gingen sogar so weit, den Serzog Friedrich von Holkein-Augusten-burg unmittelbar in der Erbsolge für die Herzog Friedrich von Holkein-Augusten-burg unmittelbar in der Erbsolge für die Herzogthümer anzuerkennen. Der dänische Gesandte für Holstein-Lauenburg, welcher seine neue Bollmacht als solcher beim Bunde vorlegen wollte, wurde endlich durch Beschluß des letzteren hiermit die zum rechtlichen Austrage der Erbsolgeangelegenheit zurückgewiesen.

Bon den meisten Geistlichen und Beamten der herzogthumer war mahrendebes der von dem neuen danischen herrscher von denselben geforderte Lehnseid verweigert worden und zugleich hatte die Ritterschaft von Schleswig-Holftein die Aufforderung an den Bund gerichtet, das Recht des Landes zu schügen.

Mittlerweile hatte der erste Aufschwung bei dieser vielköpfigen Körperschaft jedoch bereits eine wesentliche Abschwächung ersahren. Bon Seiten der entschiedenen Glieder war statt der am 1. October beschlossenen Execution eine Occupation, also eine Besignahme Holsteins und Lauenburgs in Borschlag gebracht worden, die beiden deutschen Großmächte jedoch, welche zur Berhinderung eines sonst fast unvermeidlich erscheinenden europäischen Krieges nur auf dem Boden des von ihnen anerkannten Londoner Protokolls gegen Dänemark

vorgehen wollten, setzten sich dem aus allen Kräften entgegen und in der Abstimmung des Bundes vom 7. December ward, wenn auch mit ganz schwacher Majorität, nur erneut die Ausführung der Execution beschlossen.

Sierfür waren schon unterm 1. October in erster Reihe eine hannoversche und eine sächsische Brigade zu je etwa 5000 Mann bestimmt worden, welchen eine österreichische und eine preußische Brigade von gleicher Stärke zum Rückhalt dienen sollten. Der sächsische General von Hake führte, ebenfalls nach dem damaligen Beschlusse, den Besehl über das Ganze und die beiden sächsischen und hannoverschen Geheimräthe von Könneritz und Nieper besanden sich ihm als Civil-Bundescommissäre beigegeben. Mitte December begannen sich nun diese Truppen bei Boigenburg und in der Gegend von Lüneburg am linken Ufer der Elbe zu concentriren, um mit dem neuerdings auf den 21. December sestgesetzt Termin die holstein-lauendurgische Grenze zu überschreiten. Die Preußen- und Desterreicher waren zunächst bestimmt, in Hamburg und Lübest eine Rückhaltsstellung einzunehmen.

Der nicht mehr zu verkennende Ernst der Situation hatte in Dänemark so weit eingewirkt, daß bereits unterm 6. December das am 30. März 1863 für Holstein erlassene Patent, also der eigentlich erste Anlaß der nunmehr drobenden Katastrophe, zurückgenommen worden war. Desto mehr steisten sich indes die dänischen Batrioten auf Aufrechthaltung der Berfassung vom 15. Rovember, welche mit dem 1. Januar 1864 in Kraft zu treten bestimmt war. Ein Ministerwechsel änderte zwar die Personen, doch keineswegs die disher von dem dänischen Cabinet eingehaltene Richtung. Der nunmehrige Premier dessselben, Bischof Monrad, wie alle übrigen Glieder gehörten nicht minder entschieden zu der eiderdänischen Partei, als dies bei den abgetretenen dänischen Ministern der Fall gewesen war. Bei der bestimmten Beigerung Dänemarks, für den Hauptpunkt des Streits, die Versassung vom 15. Rovember, eine Aenderung eintreten zu lassen, konnte natürlich jener andere vereinzelte Schritt sur Deutschland zu einem Einhalsen der gefassen Beschlüsse keinen Anlaß bieten.

Bon Preußen und Desterreich wurde nunmehr der Antrag am Bunde eingebracht, Danemark zur Rudnahme dieser Berfassung aufzusordern, wenn dasselbe aber diese Forderung ablehnen sollte, auch Schleswig zur Bahrung des deutschen Rechts pfandweise in Besitz zu nehmen, hierzu aber die geeigneten Truppenkräfte unverzüglich in Bereitschaft zu setzen.

Es lag ein wirklicher, fester Ernst in diesem Antrage ausgesprochen, er enthielt factisch den Krieg; denn wenn Dänemark sich durch den guten Rath und die Warnungen der auswärtigen Mächte schließlich auch hatte bestimmen lassen, die Bundesexecution in Holstein nicht als Kriegsfall anzusehen, so wurde ein freiwilliges Zurückweichen auch aus Schleswig und den dort dänischerseits seit 1858 mit einem so immensen Auswande von Zeit, Geld und Mitteln am

Dinnewerk, bei Duppel und auf Alfen angelegten großartigen Befestigungsanklagen dieses Reich doch so gut wie wehrlos in die Hände seiner Gegner geliesert haben. Es blieb deßhalb dänischerseits ein Eingehen auf eine derartige Broposition auch keinessalls zu gewärtigen, sondern es berechtigte die ganze bisherige Haltung der Dänen vielmehr unbedingt zu der Annahme, daß sie sich
dem Einmarsch deutscher Truppen in diesen Landestheil sosort mit den Wassen
und dem Ausgebot ihrer ganzen Krast widersehen würden. Richtsdestoweniger
sand dieser Antrag der deutschen Großmächte am Bunde eine so laue Aufnahme,
daß dessen Berwerfung im Boraus als gesichert angesehen werden konnte.

Alle die weiter oben angedeuteten Schwierigkeiten der augenblicklichen Lage und die ungeheure, aus derfelben entspringende Verwirrung der Begriffe begann überhaupt für Deutschland nunmehr ihre Wirkung zu äußern, und mehr und ziehr trat die Gefahr einer den Absichten der Dänen günstigen Entscheidung hervor.

Es ist, um ein rechtes und wahres Bild dieser Ansangsepoche des letzen dänischen Krieges aufzurollen, unumgänglich nothwendig, zunächst auf die sich in derselben bekämpfenden und entgegenwirkenden Ideen einzugeben und den Widerstreit derselben in ihren Wirkungen bloßzulegen.

Was zuerst die beiden deutschen Großmächte angeht, so wollten dieselben vorläusig nicht weiter gehen, als die Dänen nöthigenfalls zum Einhalten der in dem Vertrag vom 28. Januar 1852 übernommenen Verpstichtungen zu zwingen. Sie beabsichtigten dabei durch das Festhalten an dem von ihnen anserkannten Londoner Protokoll und den steten hinweis auf dasselbe vor Allem die Einmischung der auswärtigen Mächte zu verhindern und den Krieg ebenso zu localistren, wie für jeden ihnen wünschenswerthen Abschluß in der Hand zu behalten. Erst die in dem Kampse errungenen Wassenerfolge und die sernere Unnachgiedigkeit des Gegners sollten dabei über ihre serneren Schritte entscheis den. Für sie besaß demnach die schleswigsholsteinische Frage noch genau den Charakter von 1848, d. h. sie war ihnen eine einsache Versassungsfrage, und die Erbsolge und Trennung der Herzogthümer blieben nach ihrer Aufsassungschlechterdings erst einer späteren Erwägung und den Umständen vorbehalten.

Die politischen und militärischen Bortheile eines derartigen Berfahrens konnten ganz unmöglich verkannt werden. Die Dänen sahen sich, was für die nächsten Kriegsoperationen namentlich von höchster Wichtigkeit, durch diese stete Beziehung auf die abgeschlossenen Berträge wenigstens für den Ansang des Kampses so gut wie von jeder Hülfe abgeschnitten. Außerdem fanden sich auch eine veränderte Ordnung der Erbsolge und ebenso die Erwirkung der Trennung der Herzogthümer von Dänemark dei dieser Art des Borgehens keineswegs ausgeschlossen, sondern eher das gerade Gegentheil. Da natürlich mit dem ersten Kanonenschuß jene Berträge sacisch als gelöst erkannt werden mußten, stand

es nämlich ja nur bei dem Sieger, mit jedem neu erlangten Bortheile seine Ansprüche zu steigern und mit dem Besiegten zum Schluß allein nach Siegsund Kriegsrecht zu versahren. Endlich aber hatte man sich durch die Trennung der Erbsolgefrage von den beiden andern hier in Betracht kommenden Fragen die Entscheidung über diesen Hauptpunkt vollkommen offen erhalten, und war zu allem Uebersluß so jedenfalls sicher, das Bolkselement von einer unmittelbaren Theilnahme am Kampse unbedingt ausschließen zu können.

Dies Lette, d. h. die Umwandlung des drohenden Bolkstriegs in einen ausschließlichen Cadinetskrieg, wurde den übrigen deutschen Regierungen andedingt nur willkommen gewesen sein, allem sie glaubten dasselbe Resultat wohl auch durch ihre eignen Maßnahmen erreichen zu können. Gerade das Psenhalten der Successionsfrage bei dem von den beiden deutschen Großmächten eingeschlagenen Berfahren rief dagegen ihr ganzes Mißtrauen wider dieselben wach. Auch daß diese, wie sie ganz unverhohlen schon zu erkennen gegeben hatten, die Führung des Krieges sich in der Hauptsache allein vorbehalten wollten, konnte ihnen unmöglich gleichgültig erscheinen, da dadurch ebensowohl die Bedeutung des deutschen Bundes im Allgemeinen und der deutschen Klein- und Mittelstaaten insbesondere in den Augen der Kation auf Kull herabgedrückt werden, wie schließlich ihnen jede Einwirkung auf den endlichen Abschluß der schwebenden Fragen ganz verloren gehen mußte.

Die Erbsolgefrage wurde dementsprechend denn auch von allen biesen Staaten als die erste und wichtigste vorangestellt, was weiter zu thun und wie nach ausgeführter Execution auch Schleswig den Dänen zu entreißen, wie endlich der neuerwordene Besitz schlimmsten Falls wider ein europäisches Kriegsungewitter zu behaupten und sicherzustellen sei, darüber gingen freilich die Meinungen und Ansichten der betreffenden Regierungen so vollständig auseinander, daß nach jenem früher erwähnten einen glücklichen Gedanken der unmittelbaren Occupation Holsteins hierüber von dieser Seite auch nicht einmal mehr ein be-

stimmter Borschlag verlautele.

Anders wirkte die Auffassung beim deutschen Bolke selbst. Es war bei demselben unvergessen geblieben, daß eben Desterreich und Preußen es gewesen waren, welche 1850 den Schleswig - Holsteinern die Wassen aus den Händen gewunden hatten. Das Berlangen dieser Staaten, wiederum die Entscheidung der schleswig - holsteinischen Frage für sich allein zu beanspruchen, ohne dabei doch für die Durchsührung dieser Frage bis zur Trennung der Herzogthümer von Dänemark die geringsten Garantien zu bieten, mußte demzusolge hier das ganze, tiesgewurzelte und durch die früheren Ereignisse nur zu sehr gerechtsertigte Mißtrauen wider deren eigentliche Absüchten wach rusen. Noch eins kam jedoch dazu. Das deutsche Bolk fühlte sich mündig genug, seinen Theil an der sich vollziehenden Handlung in Anspruch zu nehmen, die deutsche Jugend nament-

lich wollte von der unmittelbaren Theilnahme am Kampse keinesfalls zurückstehen, sondern schweigte in der eben erst wieder wach gerusenen Erinnerung an
die große Zeit der Befreiungskriege in dem Gedanken an ein freiwilliges Auf-

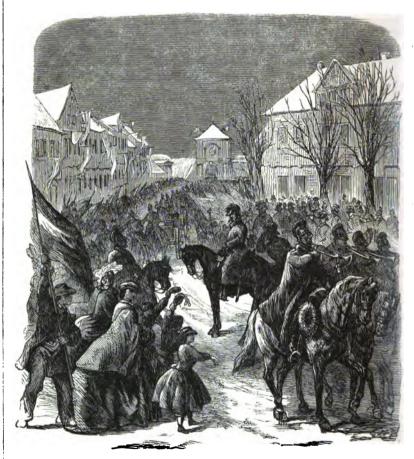

Gingug ber fachfifchen Truppen in Rendsburg.

gebot der gesammten Wehrkräfte der Nation. Auf der flachen Hand lag es indeß, daß die Alleinhandlung der beiden deutschen Großmächte den einen wie den andern Wunsch von jeder Erfüllung ausschließen wurde: Die Trennung

der Herzogthümer lag nun aber in der durch den Herzog Friedrich von Holstein-Augustenburg verkörperten Erbfolgefrage gleich miteingeschlossen und was noch mehr, wenn von irgend Einem durfte von dem neuen Prätendenten erwartet werden, daß er durch einen mannhaften Aufruf die freiwilligen Kämpser der Nation um sich schaaren und mit denselben sein Glück in der Bersechtung seines Rechts versuchen würde. Wenn auch aus ganz anderen Motiven trat deßhalb auch hier die Erbfolgefrage in den Bordergrund, und die Opposition wider den preußisch-österreichischen Entwicklungsplan war damit eine allgemeine geworden.

Was den Herzog Friedrich angeht, so war derselbe unmittelbar nach der Berkündigung seiner Proclamation vom 16. November nach Gotha gegangen und hatte sich, unter dem Schuße des Herzogs Ernst von Coburg-Gotha, dort als seine erste Regentenhandlung mit einem aus den Herren Francke, Samwer und Anderen gebildeten Ministerium umgeben. Ein fernerer schon unterm 2. December erfolgter Schritt desselben war gewesen, seine Sache in einem eigenhändigen Schreiben Napoleon III. zu empsehlen. Iener auf ihn gesetzen Hoffnung zu entsprechen, sehlten ihm zunächst wohl ebenso sehr der Boden als die Mittel. Mancherlei Anzeichen und namentlich auch die Wahl seiner Nathgeber deuteten übrigens schon jest darauf hin, daß er den Weg des diplomatischen Versolgs seiner Angelegenheit dem einer raschen, kühnen Entschließung vorziehen würde.

Die schon eingeleiteten Magregeln konnten durch all diese Birrniffe naturlich nicht aufgehalten werden. Mit der Bergögerung von noch einigen Tagen über den festgesetten Termin setten sich die hierzu bestimmten Bundestruppen jur Ausführung der Execution in Bewegung und am 23. December überschritten die ersten Abtheilungen berselben die holstein-lauenburgische Grenze. Die Danen wichen auf Grund eines militarischen Uebereinkommens langsam vor denfelben zurud. Der Jubel bes befreiten Landes hallte durch gang Deutsch-Unmittelbar binter ben abziehenden danischen Besatungen entfalteten fich allerwärts die deutschen und schleswigsholsteinischen Farben. Agitation für die Anerkennung des neuen Herzogs ging damit Sand in Sand, in beinahe allen Orten von Solftein murde derfelbe als herzog Friedrich VIII. feierlichst ale nunmehriger Landesberr ausgerufen. Bereite am 31. December befand fich tein Dane mehr auf holfteinischem Boben biesfeit ber Giber, nur das jenseit dieses Flusses, Rendsburg gegenüber erbaute Kronwerk und seche auf derfelben Seite des Fluffes gelegene holfteinische Dorfer maren von denfelben noch befest geblieben.



### Dritter Abichnitt.

# Die Entwicklung.

och vor der völligen Ausführung der Execution war auch der Herzog Friedrich in Holstein angelangt und hatte, von einem wahren Begeisterungssturm der Bevölfterung empfangen, zunächst in Kiel seinen Aufenthalt genommen. Er erließ von hier eine abermalige Proclamation, worin er die Bundesexecution mit seiner Ankunst und dem Antritt seiner Regierung als gegenstandslos erklärte und die Hossmung aussprach, daß der deutsche Bund diese

seine Ansicht theilen würde. Diese Erwartung erfüllte sich nun zwar nicht, ansbrerseits zeigte sich jedoch der Bund und zeigten sich zunächst die beiden eigentslichen Executionsstaaten Sachsen und Hannover auch nicht geneigt, auf das Drängen der beiden deutschen Großmächte einzugehen und den Herzog die zur Entscheidung seiner Sache aus den Herzogthümern zu verweisen. Bielmehr wurde demselben auf sein Bersprechen, sich daselbst nur als Krivatmann zu betrachten und jeder Regierungshandlung sortan zu enthalten, auch sernerhin der Ausenthalt in Kiel gestattet.

Die momentane Erwartung, den Herzog mit dem Betreten seines heimisschen Bodens als echten Prätendenten auftreten und thatkräftig in die Ereignisse eingreisen zu sehen, durfte mit der Abgabe dieses Bersprechens allerdings als vereitelt angesehen werden, überhaupt aber war, so heftig die Bolksbewegung für Schleswig – Holstein in Deutschland auch noch durcheinandertrieb, für eine unmittelbare Theilnahme des deutschen Bolkes an der Lösung der schleswig – holsteinischen Frage doch bereits beinahe jede Aussicht geschwunden.

Für Best- und Süddeutschland hatte der Rationalverein die Leitung diefer Bewegung in die hand genommen, natürlich ganz im Sinne der allgemeinen Strömung, unter Boranstellung der Erbfolgefrage. Um ein Zusammensassen aller Parteien in dieser Sache zu ermöglichen und so die Wirkung noch zu steigern, war von demselben am 31. December ein allgemeiner deutscher Abgeordnetentag zu Franksurt am Main ine Werk geseht worden, von welchem ein

Ausschuß von sechsunddreißig Versonen und von diesem wieder zur unmittel= baren Leitung der Geschäfte ein engerer Ausschuß von fieben Bersonen gemählt Mit dem Bergog Friedrich hatten sich die Leiter dieser Agitation außerdem gleich anfange in Berbindung gesett. Versammlungen ohne Rahl waren diesem Borgange schon voraufgegangen und reihten fich in noch erhöhtem Daake demfelben an. Geldfammlungen murden veranstaltet. Baffenübungen durch gang Deutschland gehalten. Leider fehlte für die freiwilligen Spenden nur ein nächster, unmittelbar greifbarer 3wed und das Resultat derfelben Kand dekhalb auch zu den davon gehegten Erwartungen in ganz und gar keinem Berhältniß, schlimmer jedoch war es noch, daß für die aufgebotene Mannschaft kein Bereinigungspunkt und kein geeigneter Führer fich finden wollte. Go blieb bei diesem Mangel eines bestimmten Biele und jedes Organisationetalente benn schon jest kaum noch ein Zweifel, daß die Gährung in den Massen, welche unter entgegengesetten Umftanden sicher das Material und bei rechter Energie und festem Willen mahrscheinlich auch die Mittel zu den umfassendsten Birkungen geboten haben murde, schließlich so gut wie völlig resultatlos bleiben mußte.

Ueberhaupt aber stand vom Ansang an von Best- und Süddeutschland ein rechter, zwingender Impuls in dieser Sache wohl kaum zu erwarten. Der Druck der Bevölkerungen dieser Landestheile auf ihre Regierungen vermochte schließlich doch immer nur auf den deutschen Bund zurückzuwirken, dessen Bleisgewicht auch durch die kühnstpulsendste Begeisterung nicht beschwingt zu werden vermochte. Mit der Ausführung der Execution zeigte sich denn auch die Energie dieser Körperschaft durchaus erschöpft, oder vielmehr alle Thatkraft der Bundessversammlung hatte sich damit ausschließlich der negativen Seite der hier ausstehenden Frage zugewendet, einem selbstständigen und entschlossenen Borgehen der beiden deutschen Großmächte gegen Dänemark so viel Hindernisse als immer möglich entgegenzustellen.

Was diese letzten beiden angeht, so konnte zunächst Desterreich für den eigentlichen Impuls ebensowenig in Betracht kommen. Die inneren Berhältnisse dieses Staates bedingten schon, daß ihm eine irgend annehmbare friedliche Ausgleichung des dänischen Streits jedenfalls immer erwünschter sein mußte, als ein Krieg auf so weite Entsernung von seinen Grenzen und von so ganz unberechenbarer Tragweite. Andrerseits sah sich sreilich Desterreich durch seine Beziehungen zu Deutschland und noch mehr durch seine alte Rivalität gegen Preußen außer Stande, diesen letzten Staat etwa frei gewähren zu lassen und selber von der Action zurückzutreten; die ganze Lage bedingte jedoch, daß ihm bis zum sactischen Ausbruch des Krieges und dem späteren Friedensschluß immer nur eine mehr abwartende und passive Kolle zufallen mußte.

Anders in jeder Beziehung standen die Dinge mit Preußen, und in der falschen Beurtheilung der preußischen Berhältnisse namentlich lag der große

bänische Rechensehler enthalten. Aus einer ähnlichen falschen Beurtheilung begründete es sich zugleich, daß das Mißtrauen, welches die deutsche Ration vorzugsweise in die Absichten dieses Staates setze, sich so ganz und gar nicht verwirklichen sollte. Es war dieses Mißtrauen freilich so allgemein, daß dasselbe bis zum letzen Moment hin ja selbst von dem preußischen Abgeordnetenhause getheilt wurde.

Auch konnte eine große Berechtigung dazu unmöglich von der Hand gewiesen werden. Das preußische Ministerium Bismarck-Roon stand der eignen Ration aufs Entschiedenste gegenüber. Die neue Militär-Organisation war wider den Billen dieser aufrecht erhalten worden, das Budget, in starrer Unnachgiebigkeit gegen die Landesvertretung, seit mehreren Jahren schon unerledigt geblieben. Jest beanspruchte dieses selbe Ministerium in der schleswig-holsteinisschen Frage seinen eignen Beg zu gehen, indem es sich dabei die Entscheidung über den beliedigen Abschluß derselben ausschließlich selber vorbehielt und die Uebernahme jeglicher Berpslichtung für die künstige Erbsolge in den Herzogsthümern und deren Trennung von Dänemark auf das Bestimmteste ablehnte. Eine derartige Forderung mußte allerdings bei Männern solchen Schlages doppvelt ungerechtsertigt und gesahrdrohend erschienen.

Dennoch aber blieb Herrn von Bismard, einmal in die Action eingetreten. nur der Bea bes entschiedensten Sandelns offen. Bu ber allgemeinen Stimmung für die Herzogthumer trat in Breußen noch ein Element von höchster Bedeutung hinzu. Nur knirschend war die preußische Armee 1848 und 1849 nach den Siegen und beißen Rämpfen von Schleswig, Duppel, Rolding und Beile vor dem fich so weit untergeordnet erkannten Gegner zurudgewichen. Die Ehre der preußischen Waffen wurde von ihr noch jest als auf jenem Kriegsichauplake verpfändet angesehen. Eine etwaige Erneuerung jener früheren Borgange konnte deghalb schon aus Rucksicht auf die Armee nicht stattfinden. Ein halbes und schwächliches Sandeln mußte zugleich aber in Rucksicht auf ben zeitigen innern Bustand des Landes die höchsten Bedenken mit sich führen. Durch ben langen inneren Streit waren alle Bande gelockert worden, und wenn die Regierung auch den factischen Bestand für sich hatte, so stand hinter der Rammer doch nahezu die gesammte Nation. Der momentane Vortheil ber Lage veranlaßte ja benn auch die außerste Linke in Breußen, jede Betheiligung an der schleswig = holfteinischen Angelegenheit bis zur Austragung des inneren Streits gang von fich abzulehnen. Bie fehr murde dieser Bortheil fich aber noch gesteigert haben, wenn ein neuer Schritt von so immenser Tragweite, wie die abermalige Ueberantwortung der Herzogthumer an Danemark, zu den übrigen Grunden der allgemeinen Unzufriedenheit hinzugetreten mare?

Andrerseits blieben dagegen von der energischen Durchführung des Krieges für das preußische Gouvernement die größten Bortheile zu hoffen. Die Armee

wurde dadurch wie mit demantnen Ketten der Regierung verbunden, ja es war selbst die Frage, ob durch eine totale Riederwerfung des trotigen Dänemark nicht die Ration mit der ihr bis dahin so widerwärtigen Armees-Organisation versöhnt werden möchte. Die Möglichkeit lag somit für die preußische Regierung vor, daß der Sieg auf dem Schlachtselde zugleich für sie den Sieg in den inneren Streitigkeiten bedingen würde. Selbst die Aussicht auf neuen Landserwerb sand sich nicht ausgeschlossen. Alle Chancen sprachen deßhalb in Preußen für den Krieg. Herr von Bismarck hätte aber nicht er selber sein müssen, wosfern er dem deutschen und preußischen Bolke auch nur die mindeste Betheiligung an demselben hätte gestatten sollen.

Auf wiederholte Erinnerungen war endlich am 14. Januar 1864 am Bunde der preußisch=österreichische Antrag auf eine nochmalige Aufforderung an Dänemark zur Zurücknahme der Rovemberverfassung und im Fall der Beigerung sofortige Inpfandnahme Schleswigs zur Abstimmung gekommen und, wie vorherzusehen, verworsen worden. Unmittelbar darauf hatten jedoch die Gefandten beider Staaten bei dieser Behörde die Erklärung abgegeben, wie bei der augenscheinlichen Gesahr einer Berzögerung ihre Regierungen sich jetzt genöthigt sehen würden, die sofortige Aussührung der von ihnen vorgeschlagenen Schritte nunmehr allein in die Sand zu nehmen.

In der That erfolgte die gedachte Aufforderung an Dänemark Seitens der beiden Mächte bereits am 16. Januar und beinahe gleichzeitig setzte sich ein dem Besehl des österreichischen Feldmarschall-Lieutenants Gablenz untergeordnetes österreichisches Corps von 4 Infanterie-Brigaden und einer Cavalerie-Brigade nebst 2 preußischen Divisionen zur Aussührung des gesaßten Entschlusses in Bewegung.

Die Dinge reiften nunmehr mit wahrhaft überraschender Schnelle ihrer Entwicklung entgegen. Einerseits wurde von den beiden verbündeten Mächten der preußische Feldmarschall Brangel mit dem Oberbefehl ihrer gegen Dänemark ausgebotenen Streikkräfte beauftragt, während der allgemein als das haupt der preußischen Kriegspartei erachtete Prinz Friedrich Carl von Preußen das Commando des mobilen preußischen Corps verliehen erhielt. Andrerseits setzte der Bund und setzten der Nationalverein und sonst alle widerstrebenden Kräfte alle Hebel in Bewegung, dieses einseitige Borgehen der beiden deutschen Großmächte zu verhindern und auszuhalten. Dem preußischen Ministerium ward, da es sich auch jetzt noch weigerte, für die Erbsolgefrage in den Herzogsthümern und deren Trennung von Dänemark irgend eine Gewähr zu übernehmen, von den preußischen Kammern die geforderte Anleihe verweigert. Proteste häusten sich auf Proteste wegen des unbesugten Borrückens der preußisschen und österreichischen Truppen auf Bundesgebiet. Die Opposition und die Berwirrung schienen auss höchste gestiegen.

Auf jene Verweigerung der geforderten Geldmittel hatten sowohl Preußen wie Desterreich mit der vorläufigen Schließung ihrer Kammern geantwortet und ebenso wenig vermochten die aufgewendeten Berwahrungen und sonstigen Gegenmaßregeln den Vormarsch und die diedmal im großartigsten Naßstabe angewendete Eisenbahnbesörderung der preußisch=österreichischen Truppen auch nur einen Augenblick auszuhalten. Bo die einfache Zurückweisung der erho=benen Protesse nicht genügte, ward, wie bei dem von den preußischen Pionieren



Eruppen auf ber hamburger Gifenbahn.

eröffneten Schlagbaum von Eutin, ohne Bedenken mit militärischer Kürze verssahren. Bereits Ausgang Januar befanden sich die preußisch-öfterreichischen Streitkräfte in der Hauptsache bei Rendsburg und Kiel hinter der Eider verseinigt. Mit dem für die nächsten Tage vorherzusehenden Ueberschreiten dieses Flusses war der Krieg in seine Rechte eingetreten.



Bierter Abichnitt.

## Ueber die Eider.

s mußte sicher als ein seltsames Walten des Geschicks erkannt werden, daß auf deutscher Seite dieser Krieg gegen Dänemark, welcher, den Befreiungskrieg von 1813 allein ausgenommen, in höherem Magke als irgend ein früherer deutscher Krieg alle Elemente eines wahrhaften Bolkskriegs in sich vereinte und von

den Sympathien des deutschen Bolks getragen wurde, sich nunmehr jeder unmittelbaren Mitwirkung desselben so vollkommen entzogen befand. So unzufrieden sich die deutsche Nation aber auch mit diesem Ausgang zeigte, so lagen die Grundverhältnisse in Deutschland doch so überaus ungünstig, daß für den scharfen, ruhigen Beobachter von Hause aus kaum Bessers zu erwarten blieb und jeder wirkliche Eintritt in den Krieg, also auch dieser, am Ende noch als ein baarer Gewinn für die nationale Sache betrachtet werden durfte.

Beit seltsamer noch hatten fich hingegen die Dinge in Dänemark gestaltet. Alle Gewalt befand sich dort augenblicklich factisch bei der Landesvertretung concentrirt und Nichts wurde dieselbe verhindert haben, dem Cabinetefrieg, welchen die beiden deutschen Großmächte nur führen wollten, den wirklichen Bolkekrieg entgegenzusehen. Das als Grundbedingung hierzu anzusehende allgemeine Aufgebot fand fich sogar in der Aufstellung der eine Art Landwehr oder eigentlich Boltswehr bilbenden sogenannten "Berftartung" in der daniichen Wehrverfaffung ichon vorgesehen, nichtsdestoweniger geschah aber von der genannten Körverschaft in dem noch 21/2 monatlichen Zeitraum von dem Tode König Friedrich's VII. bis zum wirklichen Ausbruche des Krieges absolut nichts, diefes große Mittel sofort mit in Berwendung zu ziehen, und ebenso wenig erfolgte von derselben ein Aufgebot von Freiwilligen oder Freischaaren. Als so ernst die Gefahr für Danemark auch betrachtet werden mußte, so sollte boch auch von diefer Seite einfach ber ausschließlich mit den Rraften bes ftehenden Seeres und den nachsten unmittelbaren Reserven geführte Cabinetefrieg dem gleichen Kriege von der andern Seite entgegengesett merden.

Es mußte diese Berblendung der danischen Bolksvertreter und der danischen Staatsmanner übrigens um so überraschender und unerklärlicher erscheinen, als die von denselben etwa gehegte Hoffnung auf fremde Hulfe noch keine Berwirk-

lichung Erfahren hatte und die Aussicht darauf auch für die nächste Folgezeit faum porbanden erschien. Die Drohnoten des englischen Cabinets wider Deutschland und das Toben ber englischen Presse konnten, da jeder factische Sinterhalt benfelben fehlte, doch keinesfalls von den Danen als eine wirksame Unterftützung betrachtet werben. Im Uebrigen hatte aber bas Berfahren ber beiden deutschen Großmächte nach dieser Richtung seine Wirtung nicht verfehlt. Da dieselben noch an dem Londoner Protokoll festbielten, saben fich die auswärtigen Mächte zu einer Einmischung in die streitige Frage auch ben nachsten Vorwand entroaen. Andere Umstände traten freilich noch bingu. Der bas Jahr zuvor von Napoleon III. ausgegangene Borschlag zu einem allgemeinen Congreß behufe Schlichtung aller schwebenden europäischen Streitfragen und Revision ber noch die Grundlage ber gegenwärtigen europäischen Staateverhalt= nisse bildenden Berträge von 1815 mar vorzugsweise von England durchkreuzt und hintertrieben worden, und jest beobachtete dafür der Raiser gegenüber dem Drangen des englischen Cabinets, mit ihm gemeinschaftlich die Schlichtung der banischen Angelegenheit zu erwirken, eine ftreng reservirte Saltung. wartete, was England thun wurde; Rußland, noch durch den polnischen Aufstand außer Athem verset, befand sich vollends für den Moment auf ein abfolut paffives Berhalten angewiesen.

Bie weit der Geldpunkt und sonst andere Berhältnisse auf das zögernde Berhalten der Männer in Ropenhagen eingewirkt haben mögen, muß freilich dahingestellt bleiben. Wie dem indeß auch sein mag, immer erscheint das Unsterlassen auch nur eines ernsten Bersuchs in der erwähnten Richtung als ein Fehler, welchem mehr als jedem andern Umstand das rasche Unterliegen Danes marks zur Last gelegt werden muß.

Das Bertrauen der Dänen beruhte vorzugsweise auf den von ihnen in den letzten Jahren geschaffenen festen Stellungen. Hinter diesen für uneinnehmebar ausgegebenen Positionen glaubten sie sich lange genug halten zu können, um in der Lage zu sein den Umschlag zunächst in England und Schweden für eine ihm zu gewährende active Hüse abzuwarten. Ein Grund mehr freilich, ihre Kriegsmacht zur Behauptung dieser so wichtigen Positionen gleich von vornherein bis zum letzten Mann auszubieten. Auch auf ihre der zunächst nur in Betracht kommenden schwachen preußischen Seemacht weit überlegene Flotte und namentlich auf die zur unmittelbaren Mitwirkung bei der Bertheidigung jener Stellungen bestimmten drei Panzerschiffe "Rolf Krake", "Absalon" und "Esbern Snare" ward von ihnen eine unbedingt viel zu weit gegriffene Erwartung gesetzt.

Bon der danischen Flotte und deren Stärke und Zusammensetzung wird weiter unten bei den beiderseitigen Seeunternehmungen noch die Rede sein, was dagegen jene drei für den Landkrieg unmittelbar in Betracht kommenden Banger-

fahrzeuge angeht, so war der "Rolf Krake" ein nach dem Borbilde der amerikanischen Monitors erbautes Kuppelschiff mit  $4^{1/2}$ zölligem Eisenpanzer, zwei Thürmen und zwei schweren Geschüßen. Der "Esbern Snare" und "Absalon" waren dagegen zwei einsache Banzerschooner zu je 100 Pferdekraft und 3 Geschüßen und führten nur einen  $2^{1/2}$ zölligen Banzer. Ein viertes dänisches Banzerschiff, die Banzercorvette "Danebrog" zu 15 Kanonen und 400 Pferdekraft, befand sich vorläusig noch in der Ausrüstung begriffen und besaß auch einen zu großen Tiefgang, um anders als auf hoher See oder doch in vollkommen ausreichendem Kahrwasser benutzt werden zu können.

Die danische Armee besteht im Frieden aus 1 Bataillon Garde und 22 Bataillonen Linie à 4 Compagnien: 2 Escadrons Garde, 1 Susaren= und 5 Dragoner-Regimentern à 4 Escadrons, 12 Batterien, 1 Pontonier= und 3 Bionier-Compagnien. Im Kriege werden aus den bereiten Reserven durch Einstellung derfelben bei der Infanterie, mit Ausnahme des Garde-Bataillons, die Bataillone verdoppelt, desaleichen auch bei den drei Bionier-Compagnien, mogegen bei der Reiterei nur per Regiment 2 Escadrons und bei der Artillerie 3 fernere Weld=Batterien und 6 Artillerie=Besakunge=Compagnien neu hinzu= Die Kriegestärke ift für bas banische Batgillon auf 14 Offiziere und 866 Unteroffiziere und Gemeine festgesett, die der Escadron wird auf 3 Offigiere 136 Mann, der Batterie zu je 8 Keldgeschützen auf 3 Offiziere 206 Mann, der Bontonier-Compagnie ebenfalls auf 3 Offiziere 206 Mann, der Artillerie-Besakungs-Compagnien und Bionier-Compagnien auf je 2 Offiziere und 114 Rann berechnet. Die eigentliche danische Feldarmee wurde bei dem Einhalten Diefer Etate somit auf dem Kriegefuße in 45 Batgillonen, 38 Escadrone, 15 Batterien, 6 Artillerie-Besahunge-Compagnien, 1 Bontonier-Compagnie und 6 Bionier-Compagnien aus 39,600 Mann Infanterie, 5282 Reitern, 3715 Artilleristen und 905 Mann Genie zusammengesett sein und ohne Train und Richtcombattanten eine Stärke von 49,502 Mann befigen.

Die Dienstpssicht beginnt in Danemark mit dem zweiundzwanzigsten Lebensjahre und umfaßt acht Jahre, wovon jedoch nur sechszehn Monate und in den letzen Jahren vor Ausbruch des Krieges, zur Erzielung einer möglichst starten Reserve, sogar nur zehn Monate bei der Fahne. Der Bedarf an Offizieren und Unterossizieren für die im Kriegsfall zu sormirenden Doppelsbataillone und die sonstigen Armee-Augmentationen wird durch die sogenannten Reserve-Offiziere und Unterossiziere gedeckt, welche, mit bei den verschiedenen Wassen verschiedener Dienstzeit, aus intelligenten Freiwilligen herangebildet werden. Die gesammte Mannschaft des dänischen Heeres bleibt jedoch auch nach dem Austritt aus der ersten Reserve noch bis zum vollendeten achtundsbreißigsten Lebensjahre einem zweiten Wehrbanne, der weiter vorn schon erwähnten "Berstärkung", verpsichtet, welchem auch sämmtliche nicht zur Eins

stellung in die Armee gelangte junge Leute vom zweiundzwanzigsten bis zum achtunddreißigsten Lebensjahre zugetheilt sind und der in ebenfalls 22 Bataillonen à 800 Mann rund auf 16,000 Mann veranschlagt wird. Die Gesammtstärke der ganzen dänischen Streitmacht würde sich mit diesem Zuwachs demnach
auf ungefähr 66,000 Mann berechnen.



Danifches Militar.

Ein Aufgebot dieser Berstärkung hatte indeß, wie schon erwähnt, nicht weiter stattgefunden, als daß in Schleswig die Mannschaften derselben theils weise einberusen und in die Feldbataillone untergesteckt worden waren; auch sonst aber fehlte viel, daß bei den Rüstungen eine rechte Energie entsaltet worden wäre. Bon den drei Augmentations-Batterien der Artillerie befand sich beim Ausbruch des Ariegs erst eine ausgerüstet, und zur Errichtung besonderer Ersas-Abtheilungen für die Feldarmee war mit dem gleichen Zeitpunkte eben erst der

Befehl ertheilt worden. Ein für die dänischen Küftungsmaßregeln besonders erschwerender Umstand lag übrigens noch darin, daß von den 45 Feld-Bataillonen die auf Hosstein und Lauenburg fallenden 8 Bataillone wegen der Unmöglichkeit bei der eingetretenen Execution die dortigen Ergänzungsmannschaften noch einzuziehen und deren Unzuverlässigseit, beinahe ganz, die 8 auf Schleswig fallenden Bataillone aber aus der gleichen setzen Ursache bis zur Hälfte durch dabei eingestellte dänische Mannschaften hatten ergänzt werden müssen. Das aus Lauenburg rekrutirte 14. Bataillon hatte sich sogar mit dem Einrücken der Bundestruppen in Holstein vollständig ausgelöst und die schwachen Reste desselben befanden sich zu der Reorganisation und Berdoppelung dieses Wehrkörpers nach Seeland zurückgesendet.

Thatsachlich bestand somit zu Ausgang Januar 1864 die danische Armee nur aus 43 Bataillonen, 38 Escadrons, 13 Batterien, 6 Artilleriecompagnien und den Genietruppen, wovon sich in drei Infanteriedivisionen und einer Cavaleriedivision zusammen 36 Bataillone und 30 Escadrons als eigentlich active Armee hinter der Eider und am Dannewert concentrirt befanden. speciellen Zusammensetzung nach bestand jede dieser Infanteriedivisionen aus je 3 Brigaden à 4 Bataillone, welchen zusammen 2 Batterien und 3 Escadrons beigegeben waren. Die Cavaleriedivision zählte 21 Escadrons mit 1 Batterie. Die Reserveartillerie bestand aus 5 Batterien und den vorhandenen Befatungscompagnien. Gine vierte Reserve-Infanteriedivision von vorläufig 7 Bataillonen diente dahinter in den rudwärtigen Positionen und auf den danischen Infeln noch zu Besahungezwecken, und ebenso waren das in den herzogthumern refrutirte 2. Dragoner-Regiment und die 2 Escadrons Garde ju Bferde noch auf Funen und in Ropenhagen gurudgeblieben. In voller Feldstärke murde die active danische Armee 37,307 Mann und dabei 31,680 Mann Infanterie, 2214 Reiter, 2508 Mann Artillerie ftart gewesen sein. Mit Abrechnung ber Kranken, Abcommandirten zc. bleibt dieselbe jedoch schwerlich auf höher als 33,000 bis 34,000 Mann ju veranschlagen. Der General de Meja führte den Befehl über diefelbe; Chef des Generalftabe war der Oberft Raufmann, Souschef der Major von Rofen; Commandeur der Artillerie der Generallieutenant von Luttichau, des Genies der Oberftlieutenant Dreper. Die drei Infanteriedivisionen wurden von dem Generallieutenant von Gerlach und den Generalmajore du Blat und Steinmann, die Cavaleriedivifion ward von dem Generallieutenant von Segermann-Lindencrone befehligt.

Der dänische Oberbesehlsbaber, General Julius de Meza, hatte sich in den Kämpsen von 1848 bis 1850 vielsach ausgezeichnet und namentlich wurde die Entscheidung der Schlacht bei Idstedt ihm vorzugsweise zugeschrieben. Trot seiner dreiundsiedzig Jahre galt derselbe allgemein als ein hochbesähigter Führer, daneben freilich auch als ein etwas excentrischer Kopf. Sein Stabschef, der

welliges Hügelland, das an einzelnen Punkten, so namentlich auf der Halbinsel Sundewitt in den Düppeler Bergen, bis zur Höhe von 250 bis 300 Fuß
aufsteigt. Die Mitte der ganzen jutischen Halbinsel enthält dagegen weite Haidestrecken, mit welchen in Jutland selbst der Sumpf um die Herrschaft
streitet. Die Westküsse endlich ist der See abgewonnenes Marschland und zum
Schutze wider dieselbe vielsach von Deichen und Dämmen durchschnitten. Es
wird auf diesen westlichen Kustenstrich mit seinen Watten und Inseln übrigens
später bei den Seeunternehmungen in der Nordsee noch zurückgesommen werden.

Dem dreiundsiebzigjährigen Keldherrn auf dänischer Seite stand auf verbundeter ein achtzigjähriger gegenüber; der Feldmarschall Brangel mar in der That eben in dieses Lebensjahr eingetreten. In den Reldzügen von 1806, 1807 und 1813 und 1814 hatte fich der alte Serr in seinen jungen Jahren als fühner Reiterführer bewährt, als Keldberr fich zu zeigen war ihm dagegen bisber nur einmal, 1848, Gelegenheit geworden, wo er in derfelben jest bekleideten Stellung die wider Danemark aufgebotenen deutschen Bundestruppen befehligte. Er siegte damals in dem Treffen bei Schleswig, am 23. April des genannten Jahres, doch verlief der spätere Feldzug bekanntlich ohne weitere hervorragende In dem nämlichen Jahre leitete der General auch noch die militä-Ereianiffe. rischen Magnahmen der Contrerevolution, durch welche in Berlin die National= versammlung auseinandergesprengt wurde. Seine Ernennung zum Keldmarschall erfolgte 1856. Wie weit sein hobes Alter auf die von Sause aus aroke Energie seines Charafters eingewirkt baben möchte. konnte bei aller anscheinenden Rüstigkeit natürlich erst die Brobe erweisen.

Der Befehlshaber des österreichischen Corps, Feldmarschallseutenant Freiberr von Gablenz, wurde allgemein als einer der bedeutendsten Führer des österreichischen Heeres erachtet. 1814 geboren, hatte der General dem italienischen Feldzug von 1848 als Major im Generalstade mit Auszeichnung beisgewohnt und sich im ungarischen Feldzuge von 1849 als Stadschef des Schlick'schen Corps den Ruf eines ebenso genialen und kenntnißreichen als tapferen Ossischen Kriege von 1859 hervorgegangen, wo selbst die Unglückstage von Magenta und Solferino ihm nur neue Gelegenheit zur Auszeichnung aewährten.

Bei dem preußischen Corps gipfelten die Hoffnungen auf eine energische und glückliche Kriegführung vorzugsweise auf den Führer desselben, den Prinzen Friedrich Carl. Derselbe, 1828 geboren und Sohn des Prinzen Carl von Preußen, hatte als noch ganz junger Mann dem ersten schleswig-holsteinischen Feldzuge von 1848 beigewohnt und sich 1849 bei Riederwerfung des badischen Aufstandes als tapferer husar bewiesen. Später war der Prinz mit einer kleinen Broschüre über das französische Geerwesen auch als Schriftseller auf-

getreten. Als Feldherr mußte derselbe allerdings auf dem Ernstselbe als noch unerprobt angesehen werden, doch besaß derselbe, gewiß eine seltene, nur auf sein entschiedenes Wesen zurückzuführende Erscheinung, sowohl beim Heere wie beim Bolke ein sast allgemeines Bertrauen in dieser Beziehung. Es ist übrigens schon weiter vorn erwähnt worden, daß der Prinz zugleich allgemein als das Haupt der Kriegspartei am preußischen Hose und im Heere betrachtet wurde.

Zum Beweise, wie ernst der Arieg diesmal gemeint sei, waren in den letten Tagen des Januar noch der preußische Kronprinz und die beiden Prinzen Albrecht, Bater und Sohn, zur Beiwohnung des Feldzuges im verbündeten Hauptquartier eingetroffen. Auch der regierende Großherzog von Mecklenburgs Schwerin wurde als einer dieser vornehmen Freiwilligen daselbst noch erwartet.

Sur Verstärkung der preußisch=österreichischen Wassenmacht war in denselben Tagen noch per Eisenbahn eine aus dem 3. und 4. preußischen Gardeund dem 3. und 4. Garde=Grenadierregiment bestehende preußische combinirte Gardedivision nach dem Kriegsschauplah dirigirt worden. Dieselbe, 12 Bataillone start, bildete unter Commando des Generallieutenants von der Mülbe nunmehr den linken Flügel der verbündeten Ausstellung. Da sich das ihr beisgegebene preußische Garde=Susarenregiment und eine sechspfündige gezogene Gardebatterie noch in der Mobilmachung begriffen besanden, waren derselben vorläusig vom Corps des Prinzen Friedrich Carl an Reiterei und Artillerie das 6. Kürassierregiment und eine reitende Batterie zugetheilt worden.

Die Mitte hatten die Desterreicher eingenommen. Das Corps derfelben bestand aus den vier Infanteriebrigaden Gondrecourt, Rostig, Tomas und Dormus, von welchen jede wieder aus einem Jagerbataillon und zwei Infanterieregimentern à zwei Batgillone nebst einer vierpfundigen gezogenen Batterie zusammengefett mar. Den Befehl über diese Brigaden führten die Generale. nach deren Ramen fie genannt wurden. Die dem Corps beigegebene Cavaleriebrigade commandirte der Generalmajor Dobrzeneth von Dobrzenig und befanden fich die beiden Regimenter Bindischgraß-Dragoner und Liechtenstein-Susaren zu je 5 Escadrons in derselben vereinigt. Die Reserveartillerie bestand aus 2 gezogenen achtpfündigen Batterien. Außerdem waren noch eine Bionier=, eine Benie= und eine Sanitatecompagnie dem Corpe beigegeben. Stabechef beffelben war der Oberstlieutenant von Blasics, die Artillerie befehligte der Oberstlieutes nant Beißer, das Genie der Major von Salis-Soglio. Der Zusammensetzung nach bestand die gesammte Seerabtheilung aus 20 Batgillonen. 10 Escadrons. 6 Batterien mit 48 Geschützen, 1 Bionier=, 1 Genie= und 1 Sanitate= compagnie.

Das preußische Corps des Prinzen Friedrich Carl formirte den rechten Flügel und war aus der 6. und 13. Infanteriedivision, einer combinirten Cavaleriedivision und einer combinirten Artilleriedrigade zusammengesetzt. Zede ber Infanteriedivisionen bestand aus 2 Infanteriebrigaden à 2 Regimenter zu je 3 Bataillonen, wobei fich indeß der zweiten Brigade der 13. Divifion noch bas 7. Jägerbataillon zugetheilt befand. Die 6. Divifion befehligte ber Generallieutenant von Manstein, die beiden in dieselbe eingetheilten Brigaden Nr. 11 und 12 commandirten die Generalmajore von Canflein und von Röber. Commandeur der 13. Division mar der Generallieutenant von Winkingerode. die beiden Brigaden derfelben, Nr. 25 und 26, wurden von den Generalmajors von Schmidt und von Göben befehligt. Die combinirte Cavaleriedivision ftand unter dem Generalmajor Grafen Dunfter. Dieselbe enthielt gleicherweise zwei Cavaleriebrigaden und zwar entsprechend den Nummern der Infanterie-Divisionen ebenfalls Rr. 6 und 13. Die erste Brigade wurde von dem Oberften Kließ befehligt und bestand nach Abgabe des 6. Kürassierregiments an die Combinirte Garbedivision noch aus den Regimentern Zieten-Susaren Rr. 3 und 2. brandenburgisches Ulanenregiment Rr. 11. Die 13. Cavaleriebrigade comman= dirte der Generalmajor von Sobe und gehörten zu derselben das 4. Ruraffier-. 7. Dragoner= und 8. Husarenregiment. Die combinirte Artilleriebrigade bestand aus einer reitenden Abtheilung und drei Kugabtheilungen der 3. und 7. Artilleriebrigade mit zusammen 18 Batterien zu vier, seche und acht Dem Corps befanden fich außerdem noch das 3. und 7. Bionier-Beiduken. bataillon beigegeben. Stabschef des Keldmarschall Wrangel mar der Generallieutenant Bogel von Kaldenstein, Chef der gesammten Artillerie der Armee der preußische Oberst Graberg, Chef des Geniewesens der preußische Ingenieur Oberft von Mertens. Chef des Generalstabes beim Corps des Bringen Friedrich Carl war der Oberft von Blumenthal, Commandeur der Artillerie Dieses Corps ber Oberst Colomier, des Genies der Oberstlieutenant von Krieasbeim. Rusammensehung nach bestand daffelbe mit Einrechnung ber zeitigen Detachirungen aus 25 Bataillonen, 25 Escabrons, 18 Batterien mit zusammen 96 Beschützen, 2 Bionierbataillonen und 2 Sanitätecompagnien. Bervorgehoben verdient noch zu werden, daß die 6. Infanteriedivision und 6. Cavaleriebrigade dem III., brandenburgischen, die 13. Division und Brigade dem VII., westphälischen Armeecorps angehörten. Die gesammte allitre Armee bestand somit aus 57 Bataillonen, 35 Es-

cadrons, 24 Batterien mit zusammen 144 Geschützen, 2 Bataillonen und 1 Compagnie Pioniere, 1 Compagnie Genie und 3 Sanitätscompagnien. Für die Berechnung der Stärkeverhältnisse und die sonstigen Beziehungen dieser Truppen bleibt dem noch hinzuzusügen: die preußischen Bataillone zu je 4 Compagnien waren durchgängig nur zu 22 Offizieren und 802 Mann und das eine der 13. Division zugetheilte Jägerbataillon zu 18 Offizieren und 600 Mann formirt worden. Die preußische Escadron zählte je 150 Pserde, die preußischen Batterien berechneten je nach ihrer Geschützahl ihre Stärke verschieden auf 110,

160 und 210 Ropfe. Die Pionierbataillone besagen die gleiche Stärke wie das Jägerbataillon.

Die österreichischen Bataillone zu durchgängig drei Divisionen a zwei Compagnien, also zu 6 Compagnien, sollen auf dem Kriegssuse: das Jägersbataillon eine Stärke von 1215, das Linienbataillon von 1300 Combattanten besigen. Die Dragonerescadron wird mit 170, die Husarenescadron mit 200 Pferden berechnet. Die Batterien stellen sich nach dem Kaliber verschieden auf 168 und 192 Combattanten. Die Pioniercompagnie besitzt eine Stärke von 290, die Sanitätscompagnie von 245 Mann. Thatsächlich hatte indeß auch hier namentlich die erste Wassengattung die etatsmäßige Stärke lange nicht erreicht, und wurden ofsiciell die österreichischen Bataillone nur zu je 1100 Combattanten berechnet.

Die Stärke der allierten Armee würde sich demnach, dabei die höchsten etatsmäßigen Zissern zu Grunde gelegt, sür die preußische combinirte Gardebivision, deren noch erwartete Cavalerie und Artillerie inbegriffen, auf 10,684 Mann; sür das österreichische Corps auf 25,660 Mann Infanterie, 1850 Reiter, 1224 Artilleristen, 290 Mann Pioniere und 245 Sanitätsmannschaften, oder zusammen 29,269 Mann; für das Corps des Prinzen Friedrich Carl endlich auf 20,346 Mann Infanterie, 3750 Reiter, 2820 Mann Artillerie, 1200 Pioniere und 400 Sanitätsmannschaften oder 28,516 Mann, also für die gesammte Armee auf 68,469 Combattanten berechnen. Doch sindet sich dabei namentlich das österreichische Corps sicher um 4 bis 5000 Mann zu hoch gegriffen, so daß die Gesammtstärke des allierten Heeres, ohne Train und Koncombattanten, auf rund etwa 64- die 65,000 veranschlagt werden durste.

In Hinsicht der Zweckmäßigkeit der Ausküstung standen sowohl die österreichischen, wie in noch weit höherem Waaße die preußischen Truppen mit ihren schweren Pickelhauben und ihrer durchaus unzulänglichen Fußdekleidung den Dänen nach, in Bezug auf Bewaffnung befand sich dagegen namentlich die durchweg mit Zündnadelgewehren versehene preußische Infanterie jenen weit überlegen, wogegen das neue österreichische gezogene Gewehr den von den dänischen Stamm-Bataillonen geführten Riffelgewehren wohl nur als ebenbürtig erachtet werden konnte. Das Uebergewicht an gezogenem Geschüß sowohl bei dem ausschließlich hiermit ausgerüsteten österreichischen Corps, wie dei den preußischen Truppen ließ endlich die dänische Feldartillerie mit der der alliirten Armee in gar keinen Bergleich treten. Bemerkt muß indeß werden, daß bei Eröffnung des Feldzugs sowohl die preußischen Jündnadelgewehre wie die preußischen hinterladungskanonen noch erst ihre vielsach bezweiselte Probe zu bestehen hatten.

Bon dem Feldmarschall Wrangel wurde bestimmt, daß die allirten Truppen, wie schon einmal 1813 und 1814, als allgemeines Erkennungszeichen weiße Binden um den Arm tragen sollten. Früher schon war von dem Kaiser von Desterreich angeordnet worden, daß die nach den Herzogthümern entsendete österreichische Heeresabtheilung die Benennung k. k. VI. Armeecorps führen sollte.

Mit der zweiten Sälfte des Januar bis zum Schluß dieses Monats hatten sich hüben wie drüben die beiderseitigen Streitkräfte dieseits hinter der Eider und dem diesen Fluß mit der Ofifee verbindenden Kanal und zwar speciell das österreichische Corps und die jedoch erst kurz vor Eröffnung der Feindseligkeiten in Bewegung gesetzte preußische Garde-Division bei Rendsburg und das Corps des Prinzen Friedrich Carl in der Umgegend von Kiel zusammengezogen, während auf der entgegengesetzten Seite der Haupttheil der dänischen Macht sich um



Danifche Rachbut bei Renbeburg.

Schleswig und Missunde concentrirte. Die Holstein besetzt haltenden deutschen Bundestruppen waren gleichzeitig, um den für die unmittelbare Action bestimmten verbündeten Streitfräften Platz zu machen, bis auf die unmittelbare Besatzung von Rendsburg und Kiel mehr in das Innere des Landes und namentlich den westlichen Theil desselben verlegt worden. Die Ordnung der Berpste

gungsverhältnisse blieben Preußen vorbehalten und wurden von der preußischen Regierung die hierzu erforderlichen Contracte abgeschlossen. Der Lärm in Deutschland hatte sich wo möglich noch gesteigert, daneben indeß die Spannung, ob von den verbündeten Mächten mit all' diesen Boranstalten wirklich ein unsmittelbarer Eintritt in den Krieg oder nur die Ausübung einer militärischen Bression auf Dänemark beabsichtigt werde, den höchsten Grad erreicht.

Am 29. Januar verlegte der verdündete Oberbefehlshaber sein Hauptquartier von Hamburg nach Bordesholm und erließ von hier unterm 30. die Mittheilung an General de Meza, daß er von den allitrten Regierungen den Besehl erhalten habe, in Folge der Beigerung Dänemarks, die Rovemberversassung zurückzunehmen, Schleswig zu besetzen und die einstweilige Berwaltung des Landes zu übernehmen. Zugleich fragte er bei dem General an, ob
dieser die Ordre besitze, den genannten Landestheil beim Borrücken der alliirten Truppen zu räumen. Die Antwort des dänischen Oberbesehlshabers lautete
stolz und ablehnend: "Wir stehen hier und sind bereit, jedem Angriss mit den Bassen zu begegnen." Dem entschiedensten und nachhaltigsten Widerstande
konnte demnach entgegengesehen werden. Unterm 29. Januar hatte zugleich der
Prinz Friedrich Carl eine Proclamation an sein Corps erlassen.

Am 31. begab sich der Feldmarschall nach Rendsburg, wo von ihm auf das Eintreffen der Antwort des Generals de Meza noch an demselben Nachmittage die Befehle zum Beginn der Operationen mit dem 1. Februar ertheilt wurden.

Am Morgen dieses 1. Februar, um 7 Uhr, passirten die Oesterreicher bei Rendsburg die beiden dortigen Brücken über die Eider. Die noch das jensseitige Ufer dieses Flusses und das Kronwerk beseth haltenden dänischen Reiterposten begrüßten die in letzteres eindringenden österreichischen Jäger mit einigen Schüssen. Ein Hagel von Kugeln sauste den Flüchtigen nach. Genau zu demselben Zeitpunkte überschritten bei Cluvensiek,  $1^1/2$  Meile von Kiel, die preußische Avantgarde, und auf der Brücke von Levensau die Spize der 6. preußischen Division den Eiderkanal. Auch auf diesen beiden Punkten sielen Schüsse und an der letztgenannten Uebergangsstelle ließen die vor den versolgenden preußischen Ulanen zurücksprengenden dänischen Dragoner einen der Ihrigen todt auf dem Plate. Der Krieg hatte seinen Ansang genommen.

## Runfter Abidnitt.

## Vor dem Dannewerk.

großen Zügen ging der verbündeterseits bei Eröffnung des Feldzugs befolgte Plan dahin, den Feind mit der eignen Mitte oder dem österreichischen Corps, und dem linken Flügel odes der combinirten preußischen Garde-Division in seiner verschanzten Stellung am Dannewerk sestzuhalten, mit dem rechten Flügel oder dem Corps des Prinzen Friedrich Carl hingegen zu ver-

suchen, über Missunde oder sonst einem Uebergangspunkt über den bie Stadt Schleswig hinaufreichenden Busen der Schlei die genannte Position zu umgehen und so die Dänen zwischen zwei Feuer zu nehmen. Der Angrisswurde dabei um deswillen so beschleunigt, weil man dem Gegner nicht Zeit lassen wollte, sich, womit man ihn eifrig beschäftigt wußte, in seiner ohnehin so starten Stellung noch mehr zu besestigen und überdies nach allen eingegansgenen Nachrichten voraussehen durste, denselben für die Annahme eines Hauptstampses noch ziemlich unvorbereitet zu sinden.

Das Dannewerk hatte seine erneute militarische Bedeutung 1850 erhalten. mo die wiederholten Berfuche der ichleswig-holfteinischen Armee, die Danen zur Aufgabe dieser Stellung zu zwingen, vor demselben gescheitert maren. Die seit 1858 banischerseits an ber nämlichen Stelle angelegten Befestigungen entsprachen bemnach in den Grundzügen auch genau jener früheren Anlage. Diefelben ftutten fich nach rechts auf das zu einem vorgeschobenen ftarken Baffenplat umgeschaffene Kriedrichstadt an der Eider. Dahinter sicherte eine durch funstliche Aufstauung der Treene und der Rheider Au bewirkte meilenweite Ueberschwemmung den Zugang zu der nach diefer Richtung mit der Anlehnung an den letigenannten Fluß, nahe dem Dorfe Sollingstedt anhebenden Sauptstellung. Diese fiel etwa bis zu ihrer Mitte genau mit dem noch aus der grauesten Borzeit stammenden Dannewerk zusammen, trat dann etwas hervor und spannte fich in halbkreisförmiger Ausbiegung hinter bem Bustorfer Teich fort bis Friedricheberg, um welche Borstadt von Stadt Schleswig berum fich abermals neue Berke bis unmittelbar zu dem dieselbe bespulenden Meerbusen, die Schlei, fortpflanzten. Der Sauptübergangspunkt über die lettere bei Miffunde bildete nach dieser Richtung noch eine gesonderte start verschanzte Stellung und den Hauptstüppunkt für die den genannten Busen auswärts bei allen irgend zu einem Uebergang über denselben geeigneten Bunkten angelegten Bertheidigungswerke.

Die Gesammtausdehnung dieser Position von dem Eintritt der Schlei in das Meer bis Friedrichstadt betrug 11 deutsche Meilen, die der eigentlichen Sauptstellung von Sollingstedt bis Friedricheberg dagegen nur etwa 1 deutsche Meile. 23 größtentheils nach hinten geschlossene und unter fich mit genquester Anpaffung an das Terrain verbundene Werte legten fich hier dem Gegner por und liefen bei ihrer Starke ben Erfolg eines Angriffs in der Front durchaus unwahrscheinlich erscheinen. Nicht minder befand fich die feindliche Stellung nach rechts durch die dort veranstaltete Ueberschwemmung vollkommen sicher gestellt, bei welcher der quellreiche niedrige Marschboden der davon betroffenen Landschaft sogar die hoffnung auf ein Gefrieren der Gemäffer ausschloß. Der verbundete Feldzugeplan fand fich bemnach genau der obwaltenden Sachlage angepaßt, eine rasche Entscheidung blieb dieser furchtbaren Bosition gegenüber nur durch den Uebergang über die Schlei zu suchen. Auch hier durfte jedoch bei ber auch an den schmalften Stellen zwischen 600 und 700 Schritt betragenden Breite Diefes Meerbufens und den in ihren speciellen Details durchaus nicht näher gekannten Bertheidigungsanstalten ber Danen ein gesicherter Erfolg noch keineswegs mit Bestimmtheit erwartet werden.

Entsprechend dem erwähnten Operationsplan erfolgte das Borruden des öfterreichischen Corps auf der unmittelbar von Rendsburg nach Schleswig führenden Hauptstraße, wogegen das Corps des Prinzen Friedrich Carl die von Kiel über Edernförde und Missunde auf Flensburg führende Landstraße einhielt. Die am 1. Februar noch nicht vollständig in Rendsburg eingetroffene preußische combinirte Garde-Division und die ebenfalls noch zurückefindliche österreichische Brigade Dormus sollten am 2. Februar dem österreichischen Heertheil in derselben Richtung nachrücken. Die Initiative blieb bei der verbündeterseits sich vorgesepten Absicht überhaupt vorläusig nicht hier, sondern bei dem preußisschen Corps zu suchen.

Die österreichische Borbewegung an diesem ersten Tage des Feldzugs erreichte deßhalb auch schon vor dem kleinen Flüschen Sorge ihr Ende. Die Danen hatten sämmtliche Stege und Brücken über dasselbe abgebrochen und sprengten bei Annäherung der österreichischen Bortruppen die Reste derselben. Die österreichischen Husausischen passerung der österreichischen Bortruppen die Reste derselben. Die österreichischen husausischen am jenseitigen User mit einer vorgeschobenen dänischen Dragonerabtheilung, welche eilte, sich auf ihre Hauptstellung zurückzuziehen. Die herstellung der ganz zerstörten Brücken verursachte jedoch einen so langen Ausenthalt, daß schließlich die Fortsetzung der Operationen auf den nächsten Tag verschoben werden mußte.

Bei dem preußischen Corps besaß man Rachricht, daß die Danen für den 1. Februar in dem dänischen Wohld, der dem Eiderkanal junächstgelegenen



Defterreichifche bufaren an ber Sorge.

schleswig'schen Landschaft, eine große Requisition einzutreiben beabsichtigten. Für den Bormarsch waltete deßhalb noch die Nebenahsicht ob, die hierzu verwendeten danischen Detachements wenn möglich aufzuheben. Der Uebergang über den genannten Kanal erfolgte dazu in vier Colonnen, von welchen, in der Absicht den Feind zu umfassen, die beiden bei Eluvensiek und bei Levensau übersegegangenen Seitenabtheilungen sich den anderen beiden um mehrere Stunden vorausbefanden.

In der That glückte es den Bortruppen der letten Colonne, ein Detachement von 10 dänischen Dragonern, wie mehrere vereinzelte Bosten zu überzraschen und gefangen zu nehmen, jene andere erste, aus der preußischen Avantzgarde und ihr folgend der 13. preußischen Division gebildete Colonne stieß dazgegen mit ihrer Spize bei dem Dorfe Lehmsief auf eine Compagnie dänischer Infanterie, die weiter rückwärts von einem Bataillon aufgenommen wurde und mit welchem das diesseits schnell vorgesandte 1. Bataillon des 60. Regiments die Ehre hatte, beim Dorfe Windehy das erste Gesecht zu bestehen.

Der Feind, ein Bataillon des 18. danischen Regiments, wartete die Um-fassung durch zwei in seine Flanken entsendete Compagnien des genannten

preußischen Bataillons nicht ab, sondern trat nach einigen schlecht abgegebenen Salven einen allmälig in vollen Lauf ausartenden Rückzug an. Das sehr durchschnittene und waldige Terrain sicherte dabei sein Entkommen, doch wurden ihm 6 Gefangene abgenommen. 2 Todte und mehrere Berwundete, wie eine Menge fortgeworfener Wassen bezeichneten außerdem den Weg, welchen die Dänen auf ihrem eiligen Abzuge genommen hatten.

Roch unter den letten Schuffen Diefes erften gludlichen Busammentreffens grollte von rechts der Donner des schweren Geschüges durch die froftige Morgenfrühe. Auf die Runde, daß drei danische Kriegeschiffe die Bucht von Eckernforde besett hielten, mar von der preußischen Avantgarde das Füsilier-Bataillon des 13. Regiments und diesem folgend eine sechspfundige gezogene Batterie dabin entsendet worden, mit welcher lekteren die beiden größeren feindlichen Kahrzeuge. eine Schrauben=Corvette, und zwar, wie fich spater auswies, ber "Thor" von 14 Ranonen und der Pangerschooner "Esbern Snare", sofort das Feuer aufnahmen, mahrend das dritte Schiff, ein leichter Aviso-Raddampfer, unter dem Schutz dieser Ranonade das Beite suchte. Auf das Eintreffen noch zweier gezogener Batterien von der über Levensau vorgerückten und aus der 6. preußiichen Division bestehenden Colonne beeilten fich indek auch die Corvette und der Bangerschooner, Die hohe See ju gewinnen. Dieffeits mar bei dem mehrftundigen heftigen Feuer nur ein Bferd verwundet und die Laffetenwand eines Geschützes leicht gestreift worden, der "Thor" dagegen hatte so ernste Beschädigungen erhalten, daß er zu seiner Reparatur nach Rovenhagen geben mußte.

Bald nach zwei Uhr Nachmittags rückte ein Bataillon des 35. Regiments in Eckernförde ein. Der Jubel der Einwohner dieser ersten von der Dänenherrschaft befreiten deutschen Stadt kannte keine Grenzen. Ueberhaupt war der Empfang der preußischen Truppen auf schleswig'schem Boden der herzlichste. Der Zweisel, welcher jenseit der Eider die Bevölkerung mit so hohem Mißtrauen wider die Schritte der beiden deutschen Großmächte erfüllte, waltete hier nicht ob, oder war doch mit dem Ueberschreiten dieses Flusses bis zur letzten Spur geschwunden. Die Freude und Gastlichkeit, womit die Krieger in der ärmsten hütte empfangen wurden, wirkte auf diese zurück.

Für den nächsten Tag erwartete man mit dem Feinde in der angeblich verschanzten Linie von Holm-Rochendorf ein ernstes Zusammentressen, es erwies sich jedoch, daß derselbe diese Stellung freiwillig ausgegeben und sich nach Missunde zurückgezogen hatte. Die preußischen Bortruppen folgten und trasen bald nach 9 Uhr Morgens im Angesicht der dortigen Schanzen ein. Das Gesecht eröffnete sofort und wurden die dänischen Borposten von zwei wider sie ausgesschwärmten Compagnien des Füsislier-Bataillons 24. Regiments die unmittels bar in den Schußbereich der feindlichen Werke zurückgetrieben.

Der Angriff auf Missunde war eigentlich erst für den 3. Februar beabssichtigt, doch die noch frühe Tageszeit und die schwache Haltung, welche der Feind bisher nur gezeigt hatte, veranlaßten den Prinzen Friedrich Carl zu dem Entschluß, gleich jetzt den Bersuch zu wagen, sich dieser Stellung zu bemächtigen

und wenn möglich den Uebergang hier ine Bert zu fegen.

Das Städtchen Missunde ist auf einer weit gegen das jenseitige User der Schlei vorspringenden Landzunge gelegen. Der Zugang zu letterer war von den Dänen durch zwei unter sich verbundene gewaltige Schanzen, die eine zu 7, die andere zu 8 schweren Geschützen, gesperrt worden. Die dem diesseitigen User der Schlei zugesehrte östliche Seite der Landzunge und der auf deren äußerster westlichen Spize gelegene Brückensops befanden sich außerdem durch drei Fleschen zu je 2 schweren Geschützen gedeckt. Zwei gleich stark armirte kleinere Schanzen stankirten überdies vom jenseitigen Schleiuser die beiden Hauptwerke, und vier sich jenen weiter abwärts anschließende Geschützemplacements hielten von hier aus Wissunde und den Brückenkops unter ihrem Feuer, um selbst für den Fall, daß der Angreiser die zu diesen Punkten vordringen sollte, demselben noch mit Ersolg den Uebergang über den dazwischen liegenden Meeresarm streitig machen zu können.

Drei Bege, der eine, öftlichste, über Ornum-Mühle, das dieffeitige Schleiufer aufwärts, der zweite, die Chausse über Kosel nach Eckernförde, der dritte
über Besehn nach Schleswig, treffen unmittelbar vor der Landzunge von Missunde zusammen. Der Punkt Ornum-Mühle, beinahe in gleicher Höhe mit dem
Brückenkopf und den denselben deckenden Fleschen gelegen und von letzteren nur
durch eine nicht breite Bucht der Schlei getrennt, erschien diesseits am geeignetsten, die seindliche Stellung in der Flanke zu umsassen, und erhielt deshalb die
Brigade Canstein den Besehl, dahin auszubrechen und dort Stellung zu nehmen.

Die Avantgarde wandte sich nach Beseby, die 13. Division verblieb dahinter auf der großen Hauptstraße. Bon der Artillerie sollten 4 gezogene
Sechspfünder-Batterien den Raum von der Eckernsörder Chaussee dis
Ornum-Mühle einnehmen, wo sich derselben eine der Brigade Canstein beigegebene 12pfündige Batterie noch anzuschließen bereit sand. Der Raum von
der genannten Chaussee dis zu dem Wege nach Beseby blieb dagegen 3 Haubisbatterien vordehalten. 4 reitende Batterien endlich waren bestimmt, jenseit
dieses Weges dis zum Schleiuser Stellung zu nehmen und so den um die seindliche Stellung gebildeten Halbstreis zu schließen. Das Aufsahren dieser Geschüßzüge und später diese selbst zu decken, wurden bei Beseby das Füsilier-Bataillon
des 24., in der Mitte das Füsilier-Bataillon des 15. und bei Ornum - Kuhle
das 2. Bataillon des 60. Regiments vorgezogen.

Die diesseitige Absicht ging dahin, zunächst durch eine überlegene Geschützwirkung das Feuer der seindlichen Werke zum Schweigen zu bringen und dann diese zu stürmen. 70 Geschüße und 19 Bataillone befanden sich zur Erfüllung dieser Aufgabe aufgeboten. Dem gegenüber verfügten die Dänen zunächst nur über 9 Compagnien vom 3. und 18. Regiment, welche die zum Schluß des Gesechts zu 12 Compagnien anwuchsen, 1 Escadron, 1 12pfündige Feldbatterie und 1 Artillerie-Besahungs-Compagnie. Das Commando in den Schanzen hatte der Commandeur der 1. dänischen Division, General von Gerlach, in Person übernommen, der Führer der 2. dänischen Brigade, Oberst Bogt, besehligte unter demselben.

In der Nacht vom 1. zum 2. Februar war die bis dahin herrschende helle Winterwitterung in eine seuchtkalte Schneelust umgeschlagen. Bom frühen Morgen des 2. lagerte ein schwerer dichter Rebel über der Landschaft, welcher mit dem vorschreitenden Tage nur noch immer zunahm und der über einige hundert Schritt hinaus jede Fernsicht völlig ausschloß. Für die Artilleriewirtung mußte dieser Umstand natürlich als sehr ungünstig erkannt werden, einem überraschenden Sturmangriff wurden hingegen gerade dadurch sehr günstige Chancen geboten. Auch ließ man sich preußischerseits durch die Ungunst des Wetters von der Ausschurung des einmal gesaßten Beschlusses nicht abhalten, sondern hosste, daß sich der Nebel in Folge der durch das Krachen der Geschütze der Luft mitgetheilten Erschütterung vielleicht zertheilen würde.

Die verschneiten und mit Glatteis überzogenen Wege verzögerten das Eintreffen der zur Einnahme der bezeichneten Stellungen vorgerusenen preußischen Reserve-Artillerie ganz außerordentlich. Mittlerweile währte das beidersseitige Plänklergesecht ununterbrochen sort. Gegen Mittag versuchte der durch das trübe Wetter nicht minder an einer ausreichenden Fernsicht behinderte Feind durch einen Ausfall die diesseitige Stärke und Stellung zu erkunden. Auf sammtlichen drei vor Missunde zusammentressenden Straßen sahen sich die preußischen Schüßen plöglich von je einer Compagnie des 3. dänischen Regisments lebhaft angegriffen.

Der mit so durchaus unzulänglichen Kräften unternommene seindliche Gewaltstoß konnte natürlich unmöglich einen andern als einen durchaus unzunstigen Ersolg herbeisühren. Nur der gegen Ornum-Mühle vorgegangenen dänischen Compagnie glückte es unter dem Schuße einer ihr beigegebenen Cavalerie-Abtheilung sich noch ziemlich undeschädigt wieder hinter die seindlichen Schanzen zurückzuziehen. Die beiden andern Compagnien wurden gesprengt, und namentlich die mittelste mit den Füsilieren des 15. Regiments engagirte Compagnie erlitt durch den unverhofften Flankenangriss eines Füsilierzuges vom 24. Regiment eine schwere Einbuße an Todten, Verwundeten und Gesangenen. Die ungestüme Versolgung des geworsenen Feindes dis in den unmittelbaren Bereich des Feuers der seindlichen Schanzen verursachte umgekehrt indeß auch den genannten preußischen Bataillonen einen sehr empsindlichen

Berlust. Bon dem letztgenannten Regiment blieb als das erste Todesopfer des preußischen Offiziercorps der Lieutenant Hagemann todt auf dem Plate, von dem Füstlier-Bataillon des 5. Regiments sielen ebenfalls mehrere Leute, und wurden der Commandeur, Major von Francois, nebst noch zwei Ofsizieren und einigen 20 Mann verwundet.

Es war dies der Moment des Gesechts, dessen rasche und fräftige Benutung vielleicht die Schanzen im ersten Anlauf in preußische Hände hatte liefern mögen. Die flüchtigen Reste der geworfenen seindlichen Compagnien vermochten erst mit ihrem Anlangen bei dem Brückenkopf und theilweise sogar erst am jenseitigen Schleiuser wieder zum Stehen gebracht zu werden. Die Anstedung dieses Borgangs schien sich einen Augenblick auch auf die Besatzung der Werke verbreiten zu wollen. Der Nebel verhinderte preußischerseits



Pring Friedrich Carl bei Diffunde.

jedoch irgend etwas von biefem gunstigen Umstand zu erkennen, und berfelbe ging so ganzlich ungenütt vorüber.

Im Anschluß an den abgewiesenen feindlichen Aussall war das zweite Bataillon des 60. Regiments von Ornum-Nühle in Compagnie-Colonnen und

mit der Richtung schräg in den Rucken der beiden seindlichen Hauptschanzen bis auf die Eisfläche des nach hierhin die Landzunge von Missunde von dem Fest-lande trennenden Schleiarms vorgegangen. Ein Erfolg konnte, da das Wasser sich in der Nitte noch offen befand, durch dieses Bravourstückhen keinesfalls erzielt werden, wohl verursachte dasselbe aber dem Bataillon schwere Berluste. Ein Offizier dessehen, der Lieutenant Hammer, siel tödtlich, zwei wurden leichter verwundet, und der Gesammtverlust verstieg sich auf nahe an 40 Mann.

Mittlerweile war die Artillerie in die ihr angewiesenen Stellungen eingerückt und eröffnete das Feuer. Stundenlang raste die beiderseitige Ranonade hin und wieder. Der schwerzeballt über den seuernden Batterien lastende Bulverdampf und der sich immer dichter niedersenkende Nebel ließen hüben wie drüben zulest nur noch das Aufblissen der Geschüße als einzigen Zielpunkt nehmen, doch besand sich die dänische Artillerie bei den ihr genau bekannten Entsernungen des Gesechtösseldes hierbei gegen die preußische immer noch in einem sehr namhasten Bortheil. Bald nach zwei Uhr schien das seindliche Feuer schwächer werden zu wollen, und das 1. Bataillon des 60., das Füsiliersbataillon des 13. Regiments und das 7. Jägerbataillon rückten auf dem preußischen linken Flügel und im Centrum vor, um geeigneten Falls hiervon zu vortheilen.

Schnell steigerte sich jedoch die dänische Geschützwirkung wieder. Der Commandeur des erstgenannten Bataillons, Major v. Jena, wurde ebenfalls verwundet, mehr noch litt das zweitangeführte Bataillon, Bon hier ab erlangte die dänische Artillerie allmälig ein immer entschiedeneres Uebergewicht. Namentlich nachtheilig wirkten die zwei vom jenseitigen Schleiuser die beiden Hauptschanzen stanktrenden Werke, deren Feuer zuletzt noch um 4 Feldsgeschütze verstärkt worden war. Zwei preußische reitende Batterien versuchten mit ihren glatten Schweigen zu bringen. Bald nach 3 Uhr war für die Bewältigung der seindlichen Stellung jede Hossinung geschwunden, und bei der Aussichtslosigkeit einer ferneren Fortsührung des Gesechts wurde der Besehl zum Abbruch desselben gegeben.

Die unzulänglichen Kräfte ber Dänen ließen dieselben nicht daran denken, den Abzug der preußischen Truppen anders als durch ihr Geschüßseuer zu stören. Die Berluste dieses heißen Tages stellten sich auf beiden Seiten beinahe gleich. Die Preußen berechneten den ihrigen auf 4 Offiziere todt oder tödtlich verwundet (außer den schon genannten beiden Offizieren waren auch noch der als Ordonnanzossizier fungirende Lieutenant Graf von der Gröben vom 3. Husarenregimente und der Lieutenant Kipping von der 3. Artilleriebrigade geblieben) und 29 Mann an Todten, und 7 Offiziere, darunter die zuvor angeführten beiden Stabsossiziere, nebst 165 Mann an Verwundeten. Außerdem büßten

bieselben 18 Pferde ein und befanden sich mehrere Geschütze und Fuhrwerke beschädigt. Die Dänen hatten dagegen nach ihrem Bericht eine Einbuse von 3 Ofsizieren und 26 Mann todt, 5 Ofsizieren und 92 Mann verwundet und 22 Mann vermist, nehst 3 demontirten Geschützen. Der von den in Stadt Missunde und den Fährhäusern am jenseitigen Schleiuser in Brand geschossenen Gebäuden ausstrahlende Feuerschein röthete den dunkeln Himmel und leuchtete den preußischen Truppen auf dem Rückmarsch in die ihnen für die Nacht anzgewiesenen Quartiere. Der Führer des preußischen Corps, Prinz Friedrich Carl, hatte sich für seine Person in dem Maaße dem seindlichen Feuer ausgesetzt, daß seine Säbelschiede von einer seindlichen Augel getrossen worden war.

Das Probestud, welches das preußische Corps mit diesem Gesecht abgelegt hatte, durste keineswegs als ein besonders glückliches erkannt werden. Rur die Bravour und Ordnung der preußischen Truppen in allen Lagen des von Hause aus wenig günstige Chancen bietenden Kampses blieben anzuerkennen, die Führung dagegen vermochte nichts weniger als auf eine gleiche Anerkennung Anspruch zu erheben. Statt eines raschen, kräftigen Schlages, den zu führen dieses Corps doch bestimmt war, hatte man durch ein hinhaltendes Erkennungsgesescht schließlich nur die Ueberzeugung gewonnen, den Uebergang über die Schlei bei Missunde unmöglich erwirken zu können. Der alte Sas, daß halbe Maßregeln im Kriege als die allerschlimmsten betrachtet, werden müssen, hatte durch diesen schwächlichen Bersuch eben einsach eine erneute Bestätigung erfahren.

Bon dem österreichischen Corps war im Berlaufe des 2. Februar die Bereinigung mit seinen eigenen noch zurück befindlichen Abtheilungen und mit der nunmehr ebenfalls eingetroffenen combinirten preußischen Gardedivision bewirkt worden. Für den 3. Februar sollte von demselben eine große Erkennung der seindlichen Hauptstellung ausgeführt und durch Zurückwerfung der feindlichen Bortruppen das Borterrain vor derselben in den diesseitigen Besitz gebracht werden.

Der Zufall zeigte sich hierbei den Desterreichern ebenso gunstig als derselbe sich den Preußen Tags vorher bei Missunde ungunstig erwiesen hatte. Wahrscheinlich um die Aussührung zweier vor ihrer eigentlichen Position noch im Bau begriffenen vorgeschobenen Werke zu sichern, waren nämlich die Dänen am Morgen desselben Tages mit ihrer ganzen 3. Division aus ihren Schanzen vorgerückt und hatten hinter den start besetzen Vörsern Nieder- und Oberselst und Jagel Stellung genommen. Die österreichischen Truppen sanden demnach bei ihrem Anmarsche den Gegner bereit, den Kampf im freien Felde auszunehmen, ein Bortheil, welcher nach den gestern preußischerseits gemachten trüben Erssahrungen fürwahr nicht gering angeschlagen werden durste.

Speciell erfolgte das Borgehen öfterreichischerseits mit der Hauptmacht aus den Cantonnements der verflossenen Racht bei Groß- und Alein-Bredendorf auf

dem Landwege von dort über Lottorf gegen Oberfelt. Die Brigade Gondrecourt hatte dabei die Spiße, die Brigaden Rostitz und Dormus folgten. Nach rechts sicherte diese Borbewegung die Brigade Tomas, welcher neben der Hauptausgabe, den Feind an einem etwaigen angriffsweisen Borgehen aus den Schanzen von Friedrichsberg über Hadbehy auf der Schleswig-Eckernförder Chaussee zu hindern, zugleich noch die Beobachtung von Riedersell übertragen war. Nach links gegen Dorf Jagel wurde der Anschluß der preußischen combinirten Garde-Division erwartet, da sich dieselbe jedoch noch weit zurückbefand und deren Anmarsch sich sehr verzögerte, erhielt von der Brigade Gondrecourt ein Bataillon des Regiments König von Preußen Nr. 34 die Richtung dahin angewiesen.

Gegen Mittag hatten die Danen mit dem 1. Batgillon bes 9. Regiments und 1 Escadron bes 6. Dragoner-Regiments von Oberfelt gegen Lottorf, also gerade auf dem Wege, auf welchem fich die öfterreichische Hauptmacht im Anmarsch befand, eine Erkennung angetreten. Dahinter hielten je 1 Ba= taillon des 1. und 11. Regiments mit 2 Geschützen Oberself und die füdlich und öftlich von diefem Orte fanft auffteigenden Sohen befett. 4 Compagnien vom 9. und 20. Regiment mit ebenfalle 2 Gefchügen bildeten mehr gurud auf dem nahen Königsberge die Reserve, und 2 Compagnien des letztgenannten Regiments endlich standen noch weiter rudwärts, schon fast unter dem Bereich ber feindlichen Schanzen, in dem Dorfe Wedelsvang. Rach dem, von dieffeit gesehen, mehr rechts gelegenen Dorfe Riederselt befanden fich nur 2 Compagnien bes 9. und 20. Regiments vorgeschoben. Das in der entgegengesetten Richtung gelegene Dorf Jagel wurde von 2 Compagnien des 21. Regiments mit ebenfalls 2 Geschügen besetzt gehalten, welchen hinter diesem Orte die übrigen 6 Compagnien deffelben Regiments zum Rückhalt dienten. Der Rest der dritten banischen Division, noch 5 Bataillone, mar ichon früher wieder in die Sauptstellung gurudgezogen worden, ging jedoch im Berlaufe des Gefechts erneut aus derfelben vor, ohne aber an dem Rampfe noch einen eigentlich activen Antheil ju nehmen. Den Befehl über die danischen Truppen führte der Commandeur der dritten danischen Division, General Steinmann, und speciell in Oberfelt der Major Rift, Commandeur des 11. Regiments. Die Dänen fochten an diesem Tage unter den Augen ihres Königs, welcher sich besuchsweise zur Inspicirung feiner Armee in ihrem Lager anwesend befand. Die außerordentliche Hartnäckigkeit, mit welcher fie fich schlugen, durfte wohl diesem Umstande zu= meift zugeschrieben werben.

Das Terrain steigt von Oberfelt in wellenförmigen hügeln allmälig bis zu dem höchsten Punkt der Gegend, den Königsberg, an und senkt sich dashinter wieder gegen Bedelspang. Der Charakter der Gegend ist dabei in Nichts von dem gewöhnlichen Charakter der schleswissschen Landschaften verschieden.

Dichte, jedes Feld einzäunende Anicks machten eine geschlossene Truppenbewegung und die Anwendung einer größeren Artillerie= und Cavaleriewirkung unmöglich. Eine Umgehung der dänischen Stellung nach rechts, also in der Richtung, in welcher die Brigade Tomas vorgegangen war, wurde durch das sich hier von Riedersell bis zu dem Dorfe Hadeby und der Schleswig Eckernförder Chausse ausbreitende Selker und Hadebyer Koor verhindert. Die Witterung war hell genug, um die heiderseitige Bewegung genau unterscheiden zu können.

Ungefähr gegen ein Uhr Mittage trafen die öfterreichischen Bortruppen, benen sich als terrainkundiger Führer der Schleswiger Herr von Thomsdorff, früher Officier in der kaiserlichen Armee, angeschlossen hatte, und die vorgesens dete danische Erkennungspartei bei Lottorf auf einander. Das Gesecht zwischen



Befecht bei Lottorf.

beiden Theilen eröffnete sofort aus Lebhafteste und in rascher Folge sahen sich die Dänen von dem zur Brigade Gondrecourt gehörigen 18. Jäger-Bataillon von Knick zu Knick und zulest bis Oberself zurückgeworfen.

Die bedeutenden in und bei diesem Orte entsalteten seindlichen Kräfte geboten den tapferen öfterreichischen Jägern hier jedoch um so eher Halt, als von den Dänen zur Behauptung ihrer Stellung schnell noch die beiden auf dem Königsberge im Rückhalt befindlichen Geschüße vorgezogen und auf der fühlich

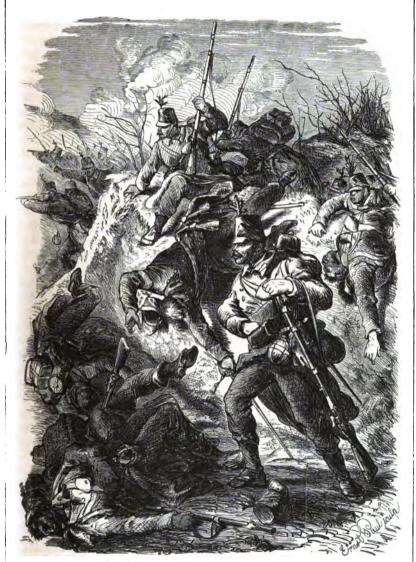

Das Regiment "Martini" im Gefecht am Ronigsberg.

von dem genannten Orte gelegenen Sobe aufgefahren wurden. Auch öfterrei= chischerseits ward die der Brigade Gondrecourt zugetheilte Batterie vorgerufen, doch permochten in dem vielfach durchschnittenen Terrain porläufig nur ebenfalls 4 Geschütze berselben eine Aufstellung zu finden und die weit gunftiger postirte banifche Artillerie behauptete in dem beiderseitigen Geschüpkampfe deghalb fortgefest das Uebergewicht. Dazwischen wogte hinter ben bedenden Anicks bas Schükengefecht hin und wieder. Bereits hatte zur Unterstützung der Jager, oftlich von Oberfelk, das 1. Bataillon des Regiments Martini Rr. 30 mit in Berwendung gesetzt werden muffen, ohne daß dadurch jedoch dem Kampfe schon irgend eine entschiedene Wendung verliehen worden ware.

Bei der Sartnäckigkeit, mit welcher die Danen fich zu behaupten ftrebten und bem Gefchick, das fie in Benütung ber ber Bertheidigung fo gunftigen Dertlichkeit an den Tag legten, drohte das Treffen fich schließlich in ein die Entscheidung nur hinhaltendes Scharfschützengefecht aufzulösen. Der General Gon= drecourt entschloß fich deßhalb turz, dem Gegner, ohne fich langer auf vieles Schießen einzulaffen, mit dem Bajonnet zu Leibe zu geben. Das 2. Bataillon Martini mußte zu diesem Behuf hart hinter die schon im Feuer stehenden Bataillone aufrucken und diefe erhielten den Befehl, den Keind mit blanker Baffe

anzugreifen.

Der Erfolg der angewendeten Magregel konnte nicht gunftiger sein. Danen, auf einen allgemeinen Bajonnetsturm burchaus nicht vorgesehen, wurden auf allen Punkten geworfen. Das 18. Jager-Bataillon, das mit feinem Saupttheil in Oberfelk eingedrungen war, schnitt dadurch den beiden sudlich von Diesem Orte vorgeschobenen danischen Geschützen das Entkommen ab. gelang es den danischen Ruchalts-Compagnien, durch einen ihrerseits ausgeführten fraftigen Angriff bem einen Stud Die Ruckzugestraße noch wieder zu öffnen, doch das zweite mußte den mit verdoppeltem Ungestum und dem donnernden Rufe: Soch der Raifer! auf den Reind eindringenden Jagern schließlich über-Mit Dube nur hatten fich die öftlich von Oberfelt aufgefahlaffen merben. renen beiden danischen Geschüße vor dem nicht minder unwiderstehlichen Anfturm des Regiments Martini zu retten vermocht.

Gleich hinter dem genommenen Dorfe ftand das Gefecht jedoch von Neuem. Auf die ftarte Stellung des Königsberges gestütt und von den dort in Referve verbliebenen Abtheilungen aufgenommen, gingen die Danen fogar jest ihrerfeits wieder jum Angriff über. Es blieb für die Desterreicher keine Bahl, wenn Oberfelk behauptet werden sollte, mußte auch diese zweite feindliche Position genommen werben.

Ein erfter und zweiter Bersuch hierzu wurden durch das bis auf nachste Distanz aufgesparte Reuer ber Danen und beren geschickt eingelegte Bajonnetattaquen zurudgewiesen. Die öfterreichischen Berlufte, namentlich an Offizieren,

wuchsen ins Enorme. Der Major Stampfer, der Oberlieutenant Krolikiewitz und die Lieutenants Battlog und Beprl kelen vom Regiment Martini auf der Stelle, vierzehn andere Offiziere dieser tapferen Truppe, darunter vier Hauptleute,



Beneral Gondrecourt im Befecht bei Gelt.

wurden verwundet. Richt minder litten die wackeren Jäger, von welchen theils hier, theils schon bei der Erstürmung von Oberself die Oberlieutenants Beper,

Schlemmer und Banka und der Lieutenant Repl tödtlich getroffen und eine gleiche Anzahl Offiziere verwundet wurden.

Auch das lette noch verfügbare Bataillon der Brigade Gondrecourt, das zweite vom Regiment König von Preußen, hatte in die Kampflinie einrücken müssen, bennoch aber behauptete sich der Feind noch immer. Da ertheilte der fortgesett im heftigsten Feuer gegenwärtige General den Befehl zu noch einem dritten Sturmlauf. Der Oberst Abele vom Regiment Martini ergriff die Fahne und trug sie seiner tapferen Truppe voran. Roch einmal setzen die Dänen zur Behauptung ihrer Stellung alle Kräfte ein, doch der Ansturm der durch den Juruf und das Beispiel ihrer Führer auss höchste entstammten Oesterreicher erwies sich unwiderstehlich. Die höhe wurde von vorn und in der Flanke zugleich erstiegen. Um 4 Uhr Nachmittags wehten die österreichischen Feldzeichen von dem Königsberge.



Befecht bei Jagel.

Auch Bedelspang konnte nunmehr von den Danen wider das concentrirte Feuer der auf den genommenen Anhöhen vereinigten Batterien der Brigaden Gondrecourt und Rostis nicht länger behauptet werden. Durch ein wuthendes

Reuer von ihren Schangen versuchten dieselben wenigstens das Reftseken der

Desterreicher in diesem Orte zu hindern. Mittlerweile war auch der nicht minder hartnäckige und blutige Kampf bei Jagel zu einer Entscheidung gediehen. Bon dem zur Brigade Roftik gehörigen 9. Jäger-Bataillon unterstütt, gelang es dem gleich anfangs wider biefes Dorf entsendeten Bataillon vom Regiment Ronig von Breußen, den Keind aus demfelben hinaus und bis ebenfalls hart unter die feindlichen Berte guruckzu-Die Kahnen zweier gesprengten Compagnien des 21. danischen Regimente fielen dabei in die Sande der Sieger. Theuer in der That aber hatten diese den errungenen Erfolg erfauft. Bu den Todten des genannten Regiments gablten ber Sauptmann Dette und Lieutenant Braun, zu den Bermundeten. außer noch zwei anderen Offizieren, auch beffen Commandeur, der Oberft Beneded und der Major Stranefn.

Bei dem Gefecht um den Besitz von Jagel hatte schließlich auch noch eine Compagnie des 4. preußischen Garde-Grenadier-Regiments, Konigin Augusta, Ebenso mar die öfterreichische Brigade Dormus aus der Reserve nach hierhin vorgeruckt, mahrend die Brigade Nostik zu einer etwaigen Fortführung des Rampfes jenseit des Rönigsbergs und bei Wedelspang hinter der dort im Gefecht ftebenden Brigade Gondrecourt aufmarschirte. Die Brigade Tomas endlich hatte ihrerseits die danischen Borposten nach Saddeby hineingeworfen und kanonirte, dabei von einer zu ihr gestoßenen Spfundigen gezogenen preußischen Batterie unterstüt, mit den dortigen feindlichen Schanzen. Die aar nicht an= gegriffene Besakung des Dorfes Riederself mar schon früher von den Danen nach Bedelsvang zurudgenommen worden. Mit dem fintenden Tagesgestirn sahen dieselben im weiten Salbfreise por ihren befestigten Linien bei 30.000 Mann feindlicher Truppen entfaltet.

Die Dunkelheit war bereits eingebrochen, als der Reind von feinen Schanzen aus noch einen erneuten Berfuch zur Rückeroberung von Wedelspang unternahm. doch sahen sich die dazu vorgebrochenen danischen Abtheilungen so warm empfangen, daß diefelben nach einem kurzen Geplankel fich eilig wieder zurückzogen. Andrerseits murde dieser Ort bald nach fieben Uhr Abends freiwillig aufgegeben und lagerten die öfferreichischen Bortruppen auf dem Rönigsberge, welcher wichtige Bunkt ebenso wie Oberself noch im Laufe der folgenden Racht durch aufgeworfene Berschanzungen gesichert wurde.

Der bestandene beiße Rampf hatte den Desterreichern 12 Offiziere, 74 Mann an Todten und 16 Offiziere, 273 Mann an Berwundeten, oder, 34 Bermißte eingerechnet, über 400 Mann gekostet. Danischerseits wurde die erlittene Einbuße auf 9 Offiziere und 411 Mann an Todten, Bermundeten und Gefangenen angegeben.

Seofter Abionitt.

## Arnis, Geversee und Fleusburg.

nmittelbar nach Beendigung des Gefechts, welchem ber Oberbefehlshaber des verbündeten heeres, Feldmarschall Brangel, mit sämmtlichen in dem allitzten hauptquartier gegenwärtigen preußischen und fremden Prinzen und Fürstlichkeiten wie in den

legten Momenten auch der Befehlshaber des preußischen Heertheils, Prinz Friedrich Carl, beigewohnt hatten, war der Erstere mit Legterem und dem öfterreichischen Heerführer, Feldmarschall-Lieutenant Gablenz, zu einer Berathung über die nun zunächst zu ergreisenden Maßregeln zusammengetreten.

So ruhmvoll das bestandene gludliche Treffen für die öfterreichischen Waffen erachtet werden mußte, so wurde dadurch die allgemeine Lage doch nur insofern verändert, als man in dem Königsberg einen geeigneten Bunkt zur Beschießung der feindlichen Werke gewonnen hatte. Die erft unter der eben stattgehabten Action genau erkundete Kestigkeit der lekteren und die von den Danen im Gefecht bewiesene gabe Ausdauer und Energie, vor Allem aber die üble Erfahrung von Miffunde ließen jedoch den Frontalangriff wider die feindliche Stellung jest jedenfalls noch weniger rathlich als ehedem schon erscheinen. Auch blieb zur Aufrechthaltung des ursprünglichen Feldzugsplans ja ohnehin noch übrig, den Uebergang über die Schlei und die Umgehung des Dannewerks von dorther nunmehr an irgend einem paffenden Buntte weiter aufwärts von Die Berathung lenkte beghalb auch schnell auf diese Miffunde zu versuchen. Absicht wieder ein, während sonst nur noch beschlossen wurde, 12 eben in Rendsburg eingetroffene gezogene preußische 3mölfpfünder zur Armirung der auf dem Königeberge anzulegenden Schanzen zu verwenden und in den nächsten Tagen für die etwa schließlich doch nothwendig werdende regelmäßige Belagerung der feindlichen Stellung die nothigen Borermittelungen ju treffen.

Biederholte im Laufe des 3. und 4. Februar unternommene Recognoscirumgen hatten die nahe beieinander gelegenen Bunkte Arnis und Kappeln, etwa dreiviertel deutsche Meilen von dem Austritt der Schlei in die Ostsee, als die zu dem beabsichtigten Borhaben geeignetsten erkennen lassen. Für den Morgen des 5. Februar wurde demzusolge der Ausbruch des ganzen preußischen



Feldmarichall Brangel und General:Lieutenant Bogel von Faldenftein.

Corps mit Ausnahme des vor Missunde auf Borposten verbleibenden Füsilier-Batailsons des 15. Regiments und einer Dragoner-Escadron, dahin angeordnet. Der Marsch sollte, um von den seindlichen Posten am jenseitigen Schleiuser nicht bemerkt zu werden, auf den mehr landeinwärts gelegenen Straßen erfolgen. Außer dem preußischen und dem nach hierhin abgegebenen österreichischen Bontontrain wurden von den Truppen auch noch eine Anzahl in Kiel und Eckernförde requirirter Bote mitgeführt. Um den Feind an einem etwaigen eigenen Borbrechen aus Missunde zu hindern, waren von dem österreichischen Corps die Brigade Dormus und das Dragoner-Regiment Windischgräß gegen diesen Ort vorgeschoben worden.

Unter einem seit dem Morgen des 5. anhaltenden heftigen Schneetreiben langte die Spige des preußischen Corps mit der Abenddammerung den jum



Pontontrain bei Arnis.

Uebergang bestimmten Punkten gegenüber an. Deutlich hoben sich von dem jenseitigen User die seindlichen Schanzen ab; doch bemerkte man in denselben kein Leben, keine Bewegung. Nur in der Gegend von Arnis entdeckten die recognoseirenden Generalstabsofsiziere zulet noch einen seindlichen Posten von vielleicht hundert Mann; allein auch hier standen die Mannschaften mit schon ausgenommenen Tornistern zum Ausbruch bereit bei ihren zusammengesetzten Gewehren.

Immer noch und die ganze Racht hindurch fiel der Schnee in dichten Floden; ein scharfer Nordostwind strich dazu vom Meere ber über die tahlen Sandhügel und ließ die aufgewühlten Bogen der Schlei mit dumpfem Braufen

gegen ihre Ufer rauschen. Um den Feind nicht aufmerksam zu machen, durften in dem Bivouac der preußischen Truppen keine Feuer angezündet werden, und Mann an Mann hinter einem schühenden Knick zusammengedrängt, oder durch stete Bewegung, suchten sich die allen Unbilden der Winternacht ausgesetzten Kriegsleute vor dem Erstarren zu schühen. Die Erwartung der kommenden Ereignisse erhielt troß Frost und Mangel die Truppen munter und guter Dinge.

Plöglich, gegen 9 Uhr, verbreitete sich das dunkle Gerücht, daß der Feind die jenseitigen Schanzen freiwillig geräumt habe. Ein waghalsiger Sergeant von den Pionieren unternahm es, um Gewißheit zu bringen, in einem Nachen überzuseßen; noch vor seiner Rückehr bestätigten jedoch zwei von Kappeln geslandete Fischer die Wahrheit der für unglaublich gehaltenen Kunde. Die dänisschen Posten waren in der That bald nach Einbruch der Dunkelheit bis zum



. llebergang uber bie Schlei bei Arnis.

lesten Mann abgezogen. Der Brückenschlag konnte ohne den geringsten andern Widerstand als den von Wind und Wellen über Nacht bewirkt werden. Mit Tagesanbruch des 6. Februar befanden sich bereits die ersten preußischen Abtheilungen am jenseitigen Ufer. Der Weg in den Rücken und die Flanke des Feindes stand offen, von dem preußischen Besehlshaber wurde, jenem den Rückzug abzuschneiden, sofort die gesammte Reserve-Cavalerie unter dem Obersten Fließ nach Flensburg entsendet.

Noch war man indeß weit entfernt die ganze Bahrheit zu ahnen. Man fand die am jenseitigen Ufer angelegten seindlichen Schanzen theilweise noch unvollendet und glaubte die Dänen aus dieser wider einen ernsten Angriff allerdings unmöglich lange zu behauptenden Bosition nur abgezogen, um an irgend einem Punkte die Schlei weiter abwärts oder bei Missunde den Kampf unter günstigeren Bedingungen auszunehmen. Erst im Lause des Bormittags erhielt man Gewisheit; der Gegner hatte im Verlauf der vorigen Nacht nicht nur diesen einen Uebergangspunkt, er hatte das ganze Dannewerk ausgegeben.

Drei Umftande mochten bei Kaffung dieses verhängnisvollen Beschluffes im danischen Sauptquartier zusammengewirkt haben. Einmal hatten nämlich die Danen einen Angriff schon am 1. Februar keinesfalls erwartet. Durch die schleppenden Maßregeln des deutschen Bundes verwöhnt, waren sie vielmehr in den Irrthum verfallen, für ihre Borbereitungen auch den beiden deutschen Großmächten gegenüber noch ausreichende Zeit zu befigen. Ihre vor und außer ihrer Sauptstellung überall erft eben begonnenen Schanzenanlagen ließen über diefe erträumte Sicherheit keinen 3meifel; dann aber rachte es fich jest, daß fie nicht wenigstens bei dem Aufgebot ihrer Streitfrafte gleich alle ihre verfügbaren Mittel jusammengefaßt hatten. Bon ber nicht einberufenen Berftarkung gang abgesehen, murbe es mindeftens nur bei ihnen gestanden haben, die 7 Bataillone und 8 Escadrons der ohne irgend einen erfichtlichen 3wed in den rudwärtigen Bositionen und auf den danischen Inseln belassenen Reserve-Division mit zu ihrer activen Armee heranzuziehen; indeß auch selbst diese so unbedingt erforderliche und so unmittelbar auf der Sand liegende Makregel mar in Rovenbagen noch nicht einmal zur Sprache gekommen. 40,000 Mann wider 65,000 wurden bei der Starke ber danischen Bosition ein Uebergewicht der Bahl auf allitrter Seite kaum haben hervortreten laffen und danischerseits zu einem kraftigen Offenfivschlage die volle Freiheit geboten haben. So bei nur 30= oder 33,000 Mann machte fich jedoch dieses Uebergewicht allerdings sehr merklich fühlbar, und die Berbundeten konnten auf Grund deffelben ebenso frei handeln, ale die Danen fich durch die ftete Rucfficht darauf genirt fühlen mußten.

Als britter bestimmender Umstand für die Räumung des Dannewerks darf endlich wohl noch der Tag von Oberselk betrachtet werden. Der Eindruck der verbündeterseits bei den letzten Momenten dieses Gesechts entfalteten Massen namentlich scheint in dem dänischen Seerführer und den Ofsizieren seines Stades den Entschluß gezeitigt zu haben, der bei dieser Gelegenheit zum erstenmal ihnen zur unmittelbaren Anschauung gelangten großen seindlichen Uebermacht gegenüber nicht hier, in ihrer theilweise noch so schlecht vorbereiteten ersten Stellung, gleich Alles an Alles sehen zu wollen. Benigstens ward von dem dänischen Obercommando im Laufe des 4. Februar bereits eine vorbereitende Ordre zum Ausbruch an die zum meisten vorgeschobene dänische Beseitende Ordre zum Ausbruch an die zum meisten vorgeschobene dänische Beseitende

saufe des 5. nachfolgte. Doch auch die große Energie der bei dem genannten Orte und bei Jagel ersahrenen Angrisse hatte ihre Rückwirkung auf den dänischen Oberbesehlschaber nicht versehlt. Aus Sorge vor einem hier etwa zu erwartenden Sturm seiner Berke war von ihm ebenfalls noch unterm 4. Februar die in Anlaß des Gesechts vom 2. bei Nissunde concentrirte 1. dänische Division eilig von dort in die Hauptstellung zurückberusen worden. Die Behauptung dieses letzen Hauptpunktes und die Ueberwachung der fünf Meilen langen Schleilinie sollte danach von nur noch 4 dänischen Bataillonen bewirkt werden. Der gegen Abend des 5. auf das Eintressen der ersten ungesähren Kunde von dem Rechtsabmarsch des preußischen Corps die Schlei abwärts von General de Weza berusens Kriegsrath sand deshalb einmal den Abzug, über welschen er beschließen sollte, eigentlich schon in Bollzug geset, und sah sich in



Recognoscirung der preußischen Garde:Divifion an der Rheider:Au.

Rucksicht auf Raum und Zeit andererseits ganz außer Stande, den letterwähnsten entscheidenden Fehler noch wieder auszugleichen. Der Beschluß dieser Berssammlung bedingte sich dadurch ganz von selbst, mit allen gegen eine Stimme ward von derselben die Aufgabe der bisher innegehabten Stellung beschlossen

und Dank den hierfür von dem danischen Obergeneral getroffenen Borkehrungen konnte die Ausführung dieser Maßregel sofort ins Werk gesett werden.

Berbündeterseits lag eine solche Eile des Gegners um so mehr außer aller Berechnung, als man sich nach der Standhaftigkeit, mit welcher sich die Dänen sowohl bei Missunde wie bei Oberself geschlagen hatten, des nachhaltigsten Widerstandes derselben auch fernerhin versehen zu können meinte. Durch eine am 4. Februar von der combinirten preußischen Garde-Division gegen den rechten, an die Rheider-Au gelehnten Flügel der feindlichen Stellung unternommene große Recognoscirung war diese Voraussehung nur noch verstärkt worden. Die erste, gegen 1 Uhr Nachts durch Bürger aus Schleswig an die Borposten der öfterreichischen Brigade Tomas überbrachte Kunde von dem Ab-



Einzug bes Regimente Coronini in Schleswig.

zuge der Dänen fand deßhalb auch keinen rechten Glauben. Erst um 4 Uhr Morgens gelangte die Nachricht davon in das österreichische Hauptquartier, der verbündete Oberbesehlschaber, Feldmarschall Wrangel, ersuhr dieselbe gar erst nach 8 Uhr, die Benachrichtigung der combinirten preußischen Garde Division war ganz unterblieben.

Die durch das unvorhergesehene Ereigniß bei der verbündeten Hauptarmee veranlaßte Berwirrung scheint überhaupt groß gewesen zu sein. Bereits bald nach 6 Uhr Worgens war, von dem begeisterten Jubel der Einwohner empfangen, das Regiment Coronini von der Brigade Tomas in Schleswig eingerückt, doch erst um  $8^{1}/2$  Uhr passirte die Brigade Rostiß diese Stadt, um die Bersolzgung des Feindes auszunehmen. Die Brigade Gondrecourt folgte und der Rest der Brigade Tomas erhielt von dem Feldmarschall-Lieutenant Gablenz den Besehl, sich beiden Abtheilungen anzuschließen. Die preußische Garde-Division, obgleich mittlerweile von ihren Bortruppen ebensalls von dem Abzuge der Dänen benachrichtigt, besand sich sogar um 9 Uhr noch in ihrem Lager und mußte erst durch einen ebensalls verspäteten Besehl des Feldmarschall Brangel zum Ausbruch angespornt werden. Auch von dem Corps des Prinzen Friedrich Carl sehlten zur Zeit noch alle Nachrichten.



General v. b. Mulbe auf bem Ochfeuwege.

Der Feind hatte über alle diese Berzögerungen gegen 12 Stunden Borsprung gewonnen. Die mit Glatteis überzogenen Wege und der tiefe Schnee, welcher jede Bewegung außer auf der großen Landstraße ausschloß, ließen deuselben jedoch hiervon weniger vortheilen, als sonst wohl der Fall gewesen sein würde. Umgekehrt sahen sich indeß auch die Bersolger durch dieselben hindernisse in ihrem Marsche ausgehalten. Die preußische Garde-Division namentlich, welche

die Danen auf dem im weiten Bogen um Stadt Schleswig herumführenden Ochsenwege einholen sollte, vermochte auf dieser unchaussiten, sußtief verschneiten Straße kaum von der Stelle zu kommen. Um Mittag befand sich dieselbe noch gegen 2 Meilen hinter der österreichischen Avantgarde zuruck und die verzweiselten Anstrengungen dieser verbündeten Abtheilung, die anfängliche Bersäumniß noch wieder einzubringen, dursten schon jest als völlig vergeblich betrachtet werden.

Bald nach 2 Uhr Nachmittags erreichten die an die Spite der öfterreichisschen Colonne vorgezogenen ungarischen Husaren vom Regiment Liechtenstein Nr. 9 bei Hessenvor auf der großen Straße nach Flensburg den seindlichen Nachtrab. Nach einem kurzen Herumhauen mit den dänischen Dragonern gelang es ihnen, in einen von denselben escortirten feindlichen Geschützug einzubrechen und drei bespannte Zwölspfünder nebst einer Menge Fuhrwerke zu erbeuten.

Die Danen hatten zwar die sammtlichen zur Armirung der Schanzen des Dannewerks verwendeten schweren Geschütze dort vernagelt zurückgelassen, bei der Schwierigkeit, in den furchtbaren Wegen auch nur ihre Feldartillerie und die der Armee folgenden großen Wagenzüge fortzubringen, sahen sie sich jedoch zur Rettung derselben bereits vor Helligbeck genöthigt, den durch ihren ersten Ersolg zur verdoppelten Eile angespornten Husaren mit Infanterie entgegenzutreten.

Der Ansturm jener erfolgte sofort und lieserte, wiederum vom Gluck begünstigt, den Danebrog einer dänischen Compagnie und 40 bis 50 Gefangene in deren hände. Beim Eindringen in helligbeck selbst fanden die tapferen Ungarn jedoch die Dorfstraße durch ineinanderversahrene Wagen gesperrt und mußten vor dem Feuer der hinter allen hecken, Zäunen und in den häusern versteckten dänischen Schüßen eilig zurückweichen.

Zusammensallend hiermit war der Feldmarschall-Lieutenant Gablenz in Berson bei den österreichischen Bortruppen eingetroffen, und das von ihm vorgezogene 9. Jäger-Bataillon nöthigte den Feind, helligbeck zu räumen. Zugleich erhielt die an der Spize der österreichischen Marschsaule befindliche Brigade Rostip, zu welcher außer dem genannten Jäger-Bataillon noch die beiden Infanterie Regimenter König der Belgier Nr. 27 und Großherzog von heffen Nr. 14 gehörten, den Besehl, ihren Marsch so sehr immer möglich zu beschleunigen.

Der Feind entwickelte dem gegenüber allmälig seine gesammte aus den beiden Regimentern Nr. 9 und 20 bestehende 8. Brigade, oder 4 Bataillone Infanterie nebst 1 Batterie und 2 Escadrons Dragoner, welche hinter dem Dorse-Deversee von der aus dem 1. und 11. Regiment bestehenden 7. Brigade mit noch einer Batterie aufgenommen wurden.

Dieser lette Behrzug hielt den etwa 1000 bis 1200 Schritt hinter dem vorgenannten Dorse aufsteigenden und sich in der Richtung von Sud gegen

Nord schräg über die Landstraße fortpflanzenden Höhenzug besett. Die dieser Richtung entsprechend mehr vorspringende subliche Höhentuppe fiel dabei sowohl



Feldmarichall-Lieutenant Gableng.

gegen Deverse wie gegen den auf der Seite der Chaussee bis beinahe zu den ersten Häusern des Dorfes herantretenden Sankelmarker Teich sehr steil ab und sowohl die Höhen wie das Ufer des letzteren waren mit Hochwald bestanden.

Den weniger abschüssig auslaufenden Bergrücken auf der anderen Seite der Straße bedeckte dagegen nur niedriges, hin und wieder von einer hochstämmigen Baumsgruppe überragtes Unterholz. Dichte, zum Theil von einer Unterlage von Feldsteinen eingesaßte Knicks erschwerten hier wie dort den Zugang. Der sich das User des Sees entlang dis zu dem Dorfe hinausziehende Waldsaum beherrschte dis zu dem Abhang der Höhen die Chausse vollständig, ausgerdem aber ward diese von dem auf den Bergkuppen zu beiden Seiten derselben aufgefahrenen seindlichen Geschüß unter dem wirksamsten Feuer gehalten.

Fast genau mit dem Austritt aus Deversee war von dem verbündeten Oberseldherrn bei dem österreichischen Corpsbeselhschaber der Besehl eingetroffen, für heute nicht über diesen Ort vorzugehen. Durch ein inzwischen eingetretenes ungünstiges Ereigniß mußte indeß die Ehre der österreichischen Wassen bereits als engagirt erscheinen und von einer Besolgung der erhaltenen Ordre konnte deshalb die Rede nicht sein.



Attaque ber Lichtenftein=bufaren bei Deverfee.

Bei dem Bortraben der zwei die Spige der österreichischen Avantgarde bildenden Escadrons des Regiments Liechtenstein-Husaren durch Deversee zog sich nämlich der Rachtrab der bis dahin im Gesecht gestandenen 8. dänischen Brigade und dabei auch ein langer Wagenzug eben noch den jenseitigen Höhenzug hinan. Die Ungarn wähnten damit die Gelegenheit zu einem neuen kühnen Reiterstückhen gekommen und attaquirten. Kein Schuß siel von dänischer Seite, erst mit dem Moment, wo die Husaren die Anhöhe hinausstürmten,

frachten die Salven der sich plötzlich hinter ihren Knick erhebenden dänischen Insanterie und schmetterte die Kartätschensaat der oben am Abhange ausgestellten seindlichen Stücke Mann und Roß bei den in einem Augenblick völlig ausgelösten Schwadronen übereinander. Zugleich erschienen die dänischen Dragoner in deren Flanke. Es blieb keine Möglichkeit in dem sich so unverhofft geöffneten Höllenschlunde auszuhalten. Klinge an Klinge mit den nachjagenden seindlichen Reitern flogen die geworsenen Husaren zurück, jedoch unter den wohlgezielten Schüssen der Bendsaum am User des Sankelmarker Teichs besetzt haltenden dänischen Schüzen brachen noch mancher Mann und manches Roß zusammen. Erst dicht vor Deversee, unter dem Schüsse von ein und einer halben dort eben eingetrossenen und zur Aufnahme ihrer Kameraden schleunigst vorgesendeten Escadron desselben Regiments gelang es, die beiden von diesem Unfall betrossenen Schwadronen wieder zu sammeln. Die denselben durch diese verunglückte Attaque verursachte Einbusse belief sich auf 33 Mann, darunter auch eine Anzahl Gesangener, und über 50 Perde.

Die Attaque der Husaren zu unterstützen, waren von dem österreichischen Besehlschaber 4 Compagnien des 9. Jäger-Bataillons wider den Teich und den sich an dessen User ausdehnenden Waldsaum vorgesendet worden. Die seste Gisdecke des ersteren erleichterte es denselben, den Dänen in den Rücken zu kommen und diese im ersten Anlauf gleich bis zu dem Abhang der Höhenkuppe südlich von der Straße zurückzuwersen. Hier entwickelte der Feind jedoch eine solche Uebermacht, daß ein Rückschlag nicht ausbleiben konnte. In der That sahen sich die Jäger aller ausgewendeten Anstrengungen ungeachtet bald in den entschiedensten Rachtheil versest, ein ganzer Zug derselben ward von ihrer Plänklerlinie abgesprengt und größtentheils gesangen genommen. Kaum daß schließlich noch die äußerste gegen Deversee gekehrte Waldspisse behauptet werden konnte.

Das Eintreffen des ersten Bataillons vom Regiment König der Belgier Nr. 27 seste den österreichischen Heerführer in den Stand, den Angriff sosort wieder aufzunehmen. Zwei noch im Rückhalt verbliebene Compagnien des 9. Jäger-Bataillons wurden über den Sankelmarker Teich dem Feinde in die Flanke gesendet, das genannte Bataillon dagegen drang im Anschluß an die noch im und am Waldsaum sechtenden Jäger in Compagnie-Colonnen auf und zu beiden Seiten der Chaussee selbst vor. Namentlich jene erste Bewegung entschied. Die Dänen mußten den tiefer liegenden Theil des Hochwaldes schließlich

allmälia feften Ruß zu gewinnen.

Der Kampf zeigte genau den Charakter wie der von Oberselk. Bon öfterreichischer Seite ward nur mit dem Bajonnet angegriffen, von dänischer wurde das Feuer bis zum letten Moment gespart und geschickt dazwischen ein=

Breis geben, auch auf der füdlichen Sobentuppe gelang es den Defterreichern

gelegte Bajonnetattaquen machten dem Gegner jeden Fußdreit Boden streitig. Die Berluste der Oesterreicher steigerten sich bei der dem Feinde für diese seine Kechtweise einen so außerordentlichen Bortheil bietenden Bodenbeschaffenheit von Minute zu Minute. Bon den Jägern waren in dem Baldgesecht bereits die Oberlieutenants Laiml und Lamotte und der Lieutenant Herold geblieben und vier von den sechs Hauptleuten des Bataillons zählten zu den Berwundeten. Größer noch durfte die Einbusse des Bataillons vom Regiment Belgien veransschlagt werden. Der sortgesetzt an den gefährdetsten Stellen gegenwärtige Felds



Feldmarfcall:Lieutenant Gableng im Befecht von Deverfee.

marschall-Lieutenant Gablenz war bei diesem hin- und herwogen des blutigen Getümmels ebenfalls von einer, jedoch durch die Messingschnalle seiner Sabel-koppel am Eindringen gehinderten Augel getroffen worden. Auch der Führer auf seindlicher Seite, General Steinmann, hatte bereits gleich zu Anfang des Gesechts eine schwere Berwundung erhalten. Die Führung ward an seiner Statt von dem Commandeur der 7. dänischen Brigade, Oberstlieutenant Müller, übernommen.

Ein von dem Obersten des Regiments Belgien, dem Prinzen Wilhelm von Württemberg, in Person geführter Angriss des nunmehr ebenfalls auf dem Kampsplatz eingetrossenen zweiten Bataillons dieses Truppenkörpers brachte die so lange und hart bestrittene südliche Höhentuppe vollends in den österreichischen Besitz. Doch vor dem jenseit der Chausse aussteinden östlichen Höhenrücken stand das Gesecht von Reuem. Dem Prinzen wurde bei den wiederholten Bersuchen, den Feind aus dieser Stellung zu vertreiben, das Pferd unter dem Leibe erschossen, der Oberstlieutenant Ileschütz, Commandeur des 1. Bataillons Belgien, ward schwer verwundet, die Obersieutenants Protesch von Osten und Pfleger, und die Lieutenants Heiden und Rehm von demselben Regiment siesen auf der Stelle, sechs Hauptleute und sieben Ober- und Unterlieutenants dieser tapseren Truppe wurden verwundet.

Erft das Eingreifen von noch vier Compagnien des mittlerweile ebenfalls herangeruckten Regimente Großherzog von Seffen Rr. 14 ichaffte Raum und Der Feind, der durch eine Frontveranderung julegt beinahe feine gange Racht auf dem öftlichen Sobenruden vereinigt hatte, wurde unter immer erneuten Angriffen von Bufch zu Bufch dem jenseitigen Abhange zugetrieben. Wiederholte Bajonnetfturme ber einzelnen Divisionen bes 2. Bataillone Belgien und der Compagnien des Regiments Seffen wirkten zu diesem Erfolge zusammen; doch wichen die Danen ihren Gegnern noch fortgesett nur die Bruft zugewendet, ja zur Rettung ihres Gefchüges gingen bieselben fogar noch mehrmals zum Un-Erst bei ber scharfen Biegung der Chaussee gegen Billschau gelang ariff über. es den Defterreichern, ein Bataillon des 11. danischen Regimente abzuschneiden, das fich auf dem von ihm querfeldein eingeschlagenen Bege nach Dber-Stoll unter den unausgesett auf daffelbe gerichteten Angriffen schließlich auflöste und größtentheils zu Gefangenen gemacht wurde. Dem Bringen von Burttemberg waren in diesen letten Rämpfen von einer feindlichen Rugel zwei Beben des linken Ruges fortgeriffen worden, der Sauptmann Eder hatte an der Spige der von ihm geführten 5. Division von Belgien-Infanterie neun Schuffe durch den Mantel erhalten.

Die einbrechende Dunkelheit und die Erschöpfung der eignen Truppen ließen die Sieger den abziehenden Feind nur dis Billschau verfolgen. Selbst hier sahen sich dieselben indeß noch in der Lage, einen energischen Rücktoß des Gegners pariren zu müssen. Die Berluste beider Theile blieben für die kurze Dauer des Kampses als sehr beträchtlich anzusehen. Die eigne Eindusse wird von den Oesterreichern nach dem späteren officiellen Bericht auf 29 Offiziere, darunter die zuvor namentlich ausgeführten 7 todt, und 296 Mann an Todten und Berwundeten nebst 47 Bermisten und Gesangenen angegeben. Der dänische Berlust hingegen belief sich auf 18 Offiziere und 954 Mann, darunter allein über 500 Gesangene. Diesseits erlag der Oberstlieutenant Aleschüts

später noch seiner schweren Berwundung. Dänischerseits zählte außer dem General Steinmann auch der Commandeur des 11. Regiments, Major Rist, zu den Berwundeten. Außer den gleich anfänglich von den Husaren von Liechstenstein erbeuteten drei Geschützen bestand die diesseitige Siegesdeute in fünf Compagnie-Fähnlein und den Gesangenen.

Der wirkliche Bortheil biefes scharfen und blutigen Nachtrabsgefechts mußte nichtsbestoweniger eigentlich den Danen zuerkannt werden. Unter dem



Berbandplat beim Rruge ju Deverfee.

Schuße desselben war es diesen gelungen, in einem Ehrenkampse und mit nicht allzugroßer Einbuße der feindlichen Berfolgung ein Halt zu bieten und ihren schwergefährdeten Parks und sonstigen Wagen- und Geschützügen den erwünschen Borsprung zu sichern. Ein Abdrängen der dänischen Armee von ihrer über Flensburg entweder in die Düppelstellung oder nach Jütland führenden Rückzugslinie konnte nachdem von der verbündeten Hauptarmee keinessalls mehr bewirkt werden. Immerhin gereichte dies zweite siegreich bestandene Treffen aber den Desterreichern zur erneuten Auszeichnung, während namentlich die combinirte preußische Garde-Division diesen Tag wohl als den ihr ungünstigsten des ganzen Feldzugs erachten durfte.

Nicht nur daß diese Division trot aller aufgebotenen Anstrengungen sich auch am Abend noch gegen  $1^{1/2}$  Meile hinter den österreichischen Bortruppen zurückbesand, sondern über der Eile, den nach der Bersäumniß am Morgen doch schwerlich noch einzuholenden Gegner zu erreichen, hatte deren Führer, der

General von der Mülbe, schließlich auch ganz vergessen, ein entsprechendes Detachement in der Richtung nach Friedrichstadt abzusenden, um die dortige dänische Besahung abzuschneiden. Der Haupttheil der letzteren, das 4. dänische Regiment, war zwar bereits am gestrigen Rachmittage dänischerseits per Eisenbahn nach Fleusdurg befördert worden, allein die Artillerie und einige andere Abtheilungen besanden sich in der That noch zurück und ein zeitig unternommener Versuch, dieselben auszusangen, würde wahrscheinlich von Erfolg gewesen



Rudjug ber Danen mahrend bes Befechtes von Deverfee.

sein. Als nach zwei Uhr Rachmittags der Befehl hierzu von dem verbündeten Oberbefehlshaber an den genannten General eintraf, hatte jedoch der Feind auch hier bereits einen zu großen Borsprung gewonnen, um denselben noch einsholen zu können.

Nicht viel günstiger stellten sich die Berhältnisse für das preußische Corps des Brinzen Friedrich Carl. Als gegen 11 Uhr Bormittags, noch unter dem Defiliren der preußischen Truppen über die bei Kappeln geschlagene Schiffbrücke, die Nachricht von dem Abzuge der Dänen aus dem Dannewerk bei diesem Führer eintraf, ward von demselben zwar augenblicklich die Direction des Marsches seiner Colonnen geändert, doch durste die Hoffnung, mit der Insanterie den Feind

noch zu erreichen, von vorn herein als kaum vorhanden angesehen werden; in der That befand sich der Haupttheil derselben am Abend des 6. Februar noch gegen drei Meilen von Fleusburg entsernt.

Wiederholte Besehle zur Eile waren auch der preußischen Reserve-Cavalerie nachgesendet; obgleich aber diese Reiterei die ganze Nacht vom 6. zum 7. Februar im Marsch verbzieb, gelang es der von dem Rittmeister von Beise geführten, aus zwei Schwadronen des Ziethenschen Husaren-Regiments



Anfunft preußifder Ulanen bei Flensburg.

Nr. 3 und einer des 2. brandenburgischen Ulanen-Regiments Rr. 11 bestehenben Spige berselben doch erst mit grauendem Tage nach 7 Uhr Morgens
am 7. vor Flensburg einzutreffen. Der Feind, welcher zur Beschleunigung
seines Rückzugs ebenfalls die Nacht zu hülfe genommen hatte, war mit seinen
letzten Truppen bereits mehrere Stunden zuvor abgezogen und den preußischen
Reitern sielen deshalb hier nur noch einige Nachzügler und zwei ohne Bespannung stehen gebliebene Geschüße, nehst einer Anzahl zerbrochener oder
sonst unbrauchbarer Fuhrwerke und große Magazinvorräthe in die Hände.

An eine Fortsetzung der Verfolgung mit dieser ganzlich erschöpften Reiterei blieb natürlich nicht zu denken. Da aber nach dem Beschl des Feldmarschall Brangel für den 7. Februar bei der verbündeten Hauptarmee die preußisschen Garden an Stelle der Desterreicher die fernere Berfolgung übernehmen sollten, so erwuchs hierdurch ein abermaliger Aufenthalt, welcher vollends dem Feinde das unbehinderte Entkommen sicherte.

Ueberaus bedeutend erwies sich dagegen das von den Dänen im Dannewerk und den dazu gehörigen Nebenwerken preisgegebene Material. In ersterem allein wurden 77 Geschüße, und zwar 16 84-Pfünder, 6 24-Pfünder, 34 18-Pfünder, 5 12-Pfünder und 16 6-Pfünder gefunden, und insgesammt berechneten die verbündeten Berichte die Jahl der hier erbeuteten Stücke auf 126. Dazu noch ungeheure Borräthe an Munition, Bauholz und sonstigen Heer- und Lagerbedürsnissen. Der Eindruck der verlassenne Schanzen bekundete so recht die Großartigkeit der Anlage derselben. Selbst bei einem Zusammensassen der zuvor für den Entschluß der freiwilligen Aufgabe derselben angeführten bedingenden Momente überwog, bei Betrachtung dieser riesigen Wälle, der tiesen Gräben und all der zahllosen, für die ernsteste Bertheidigung getrossenne Borskehrungen, das Staunen, eine so furchtbare Stellung so leichten Kaussgewonnen zu haben.





Zweites Buch.

## Die Entscheidung.



Erfter Abichnitt.

## Neue Lage.

it der Räumung des Dannewerks und dem Entkommen der dänischen Armee über Flensburg in ihre beiden Rückhaltsstellungen Düppel mit Alsen und Fridericia hatten sowohl die politische wie die militärische Lage eine vollständige Aenderung ersahren. Der hiermit eintretende längere Stillstand in der verbündeten Kriegsührung muß auf diesen Um-

ftand zurückgeführt werden.

Die Anfangsoperationen der verbundeten Armee von dem Ueberschreiten der Gider bis jum Uebergang über die Schlei waren darauf berechnet gewesen,

den Dänen in der von ihnen hefetzt gehaltenen Position einen vernichtenden Schlag zu versetzen. Nur hierdurch konnten dieselben zu einer unmittelbaren Unterwerfung gezwungen werden. Die Bereitlung dieser Absicht bedingte einersseits freilich nur die Uebertragung derselben auch auf die ferneren Kriegsoperationen; allein andererseits handelte es sich einmal in Betress der letzteren jetzt nicht mehr um eine nahe liegende und rasch zu erwirkende Entscheidung, sondern um zeitraubende und möglicherweise sehr ernste Bechselfälle bietende Unternehmungen und es erschien zweiselhaft, wie die Garantiemächte des Londoner Protokolls sich der neuen Wendung der Verhältnisse gegenüber verhalten würden. Dann aber gingen zweitens mit dieser Wendung zugleich auch die Interessen beiden deutschen Großmächte selbst so wesentlich auseinander, daß die Aussichten auf ein ferneres Zusammenhalten derselben vorläusig jedenfalls als sehr getrübt erachtet werden mußten.

Den letzten Punkt zuerst zu erörtern, war die Lage einsach die: Desterreich mußte Alles daran liegen, diesen seinen eigentlichen Staatsinteressen durchaus fern liegenden Krieg auf die engsten Grenzen zu beschränken und denselben, um für jene wieder freie Hand zu gewinnen, so bald als möglich abzuschließen. Dasselbe würde sich deshalb zweiselsohne auch jetzt noch mit einem irgend entgegenkommenden Berhalten der Dänen, also etwa mit der Rücknahme der Rovemberversassung um so lieber begnügt haben, also sein Festhalten an dem Londoner Protokoll vorläusig gewiß noch völlig ernst gemeint war und die beiden siegereichen Gesechte von Oberself und Deversee ihm überdies die Gelegenheit boten, mit allen kriegerischen Ehren in einen ihm von dem Gegner gebotenen Bertrag einzutreten.

Ganz anders standen die Dinge dagegen mit Preußen. Dieser Staat konnte sich um so weniger mit einer derartigen halben Entscheidung zufrieden erklären, als die disherigen Kriegsereignisse den preußischen Antheil keineswegs besonders vortheilhaft hatten hervortreten lassen. Daneben mußte Preußen aber gerade für die gegenwärtige Situation Alles darauf ankommen, Desterreich in dem Bunde mit sich seszuhalten. Ein Rücktritt dieses lesten Staates von dem eingegangenen Bündniß wurde nicht nur England und Schweden wahrscheinlich sofort zu einem offenen Eintreten oder mindestens doch zu einem weit entschiedeneren Auftreten für Dänemark veranlaßt haben, sondern die deutschen Mittelund Kleinstaaten dürsten aus einem solchen Ereigniß vielleicht auch den Muth geschöpft haben, ihrem gegen das eigenmächtige Berfahren Preußens kaum mehr bezähmten Groll vollends den Jügel schießen zu lassen.

Es wird auf die deutschen Berhältnisse später noch einmal zurückgekommen werden, vorerst genügt hierfür, daß dieselben durch das Treiben am Bunde zu einer Schärfe gediehen waren, welche unter sonst gegebenen Umständen für die Kolge die ernstesten Berwicklungen besorgen ließen. Es war für diese Zustände

mittlerweile gegen die allgemeine Aufregung in den Monaten December und Januar bennoch aber bereite bie wichtige Beranderung eingetreten . baß bie große Maffe bes Bolkes in Breugen sowohl wie in Deutschland fich feit bem vor dem Dannewerk bervorgetretenen Ernft vorläufig nur noch abwartend verhielt, und daß das active Entacaenwirken wider die Abnichten und Magnahmen der beiden deutschen Großmächte fich mehr und mehr auf die Bundesversammlung und die hinter derselben stebenden mittel= und kleindeutschen Regierungen con= centrirte. Bunächst liefen freilich die von dort ausgehenden Keindseligkeiten eher auf Radelftiche, ale auf wirklich ernfte Schritte binaus und fo lange die Großmächte zusammenhielten, blieb von dem Unwillen der Herren in Frankfurt um so weniger zu fürchten, als ihre Auftraggeber nur zu gut fühlten, daß fie für ein entschiedenes Durchkreugen des friegerischen Borgebene Defterreiche und Breu-Bens das Bolk nicht mehr hinter sich besaßen. Um besto mehr aber befanden • sich die genannten Regierungen in der Lage, durch die von Bundeswegen be= wirkte Besetzung Solfteine und die Begunftigung der Erbanspruche des Auguftenburgers ben beiben Großmächten immer neue Berlegenheiten zu bereiten und dieselben ihren Merger über die erfahrene hintansehung empfinden zu laffen.

Es fehlt bier ber Raum, auf Die Ginzelheiten ber vielen Beläftigungen einzugehen, durch welche von Seiten der der Civilverwaltung von Holftein vorgesetten Bundescommission die regelmäßige Berpflegung und das Nachrichtenund Etappenwesen der verbündeten Armee erschwert und behindert wurden. Bereits mit den ersten Tagen des Kebruar maren Diese Ungehörigkeiten jedoch dahin gediehen, daß unterm 5. Februar von der preußischen Regierung die 10. Infanteriebrigade mobil gemacht wurde, um durch dieselbe zur Beseitigung der erwähnten Umftande die Sauptetappenplage in dem genannten Bergogthume mit Da dies selbstverständlich abermals wider Willen und Bubeseken zu lassen. stimmung des Bundes geschehen mußte, so fand natürlich ein noch höheres Aufflammen der ohnehin schon hochgespannten Gereigtheit der tlein= und mit= telstaatlichen Cabinette zu erwarten. In der That überstieg der Sturm des Unwillens bei der bereits mit dem 10. Februar erfolgten Ausführung Diefer Magregel felbst noch die davon gehegten Erwartungen. Eine Confereng ber sogenannten rein deutschen Staaten ward schleunigst zur Einigung berfelben über ein gemeinsames Berfahren wider diese Bergewaltigung für den 18. und 19. Februar nach Burgburg ausgeschrieben. Die weitestareifenden Antrage wurden hierzu vorbereitet, und bei der Leidenschaftlichkeit, mit welcher von dieser Seite die fragliche Angelegenheit betrieben wurde, schien in der That ein innerer deutscher Rrieg zu dem Rriege gegen Danemark noch hinzutreten zu follen.

In der Erbfolgefrage war schon früher vom Bunde herr von der Pfordten mit den Nachweis der Erbansprüche des herzogs von Augustenburg beauftragt worden, in Rückwirkung dieser officiellen Indiehandnahme der Sache aber konnte die Uebertragung der Broclamirung des neuen Bergogs auch auf Schleswig unmöglich ausbleiben. Kur die Bevölkerung diefes Bergogthums hatte die Erbfolgefrage natürlich noch in einem höhern Maße als sonst überall die Bedeutung der Trennung von Danemark, und der Reuereifer, womit von derfelben die Suldigung für Friedrich VIII. beinabe in jedem von den verbundeten Baffen den Danen entriffenen Orte sofort ins Wert gesetzt wurde, durfte demzufolge auch für ebenfo erklärlich ale aus den Umftanden felbft begründet erscheinen. von dem verbundeten Oberbefehlshaber und den von Breuken und Defferreich in dem Serrn von Zedlit und dem Grafen von Revertera der Bermaltung des Landes vorgesetten beiden Civil-Commissaren wiederholt gegen Dieses Treiben erlaffenen Berbote fruchteten deßhalb auch gang und gar nicht. nahmen dagegen die auswärtigen Mächte aus diesem Act die Beranlaffung, bei der preußischen und österreichischen Regierung wider die in dem erwähnten Borgange unzweifelhaft liegende Berletung des Londoner Brotofolls Bermahrung einzulegen. Schweden begnügte fich fogar hiermit nicht einmal, sondern ruftete mit Macht. Das englische Cabinet, wenn es auch noch nicht bis zu unmittel= baren Rüftungen fortgeschritten mar, ließ bei bem immer gereizteren Tone seiner Drohnoten die gleiche Absicht doch wenigstens muthmaßen:

Ein Blud fur die Bergoathumer und die beutsche Sache, daß die Danen in ihrer Berblendung auch nicht den leisesten Bersuch dazu machten, diese ihnen im Grunde so gunftige Lage durch die Einleitung von Unterhandlungen und ein theilweises nachgeben vollende zu ihren Gunften umzugestalten. Dem erften vanischen Schrecken über die Aufgabe des Dannewerks und den daraus ent= ipringenden roben Böbelerceffen war in Kopenhagen vielmehr nur eine noch entschiedenere Richtung für die Fortführung des Krieges gefolgt. Auch bei dieser noch letten Gelegenheit dazu unterblieb jedoch jeder erhöhte Aufschwung der Stolze Borte murden in den beiden Saufern der Ration wie ihrer Bertreter. banischen Landes- und der Boltsvertretung gesprochen, allein unter den eingebrachten Antragen fehlte felbst die entfernteste Sindeutung auf eine Entzundung des Bolketriege und das Aufgebot des letten Mannes und letten Gelbstude gur Die Armee blieb hierfür fortgesett auf sich allein Rettung bes Baterlandes. Rur der bisherige Oberbeschlohaber derselben, General de Meza, und beffen Stabechef, ber Dberft Raufmann, murden gurudberufen und Ersterer junachft durch den General von Luttichau, bald aber durch den bieberigen Commandeur der 1. danischen Division. General von Gerlach, ersett. eben mit dem Dannewerf gemachten traurigen Erfahrungen wähnte man nichtebestomeniger noch die Sicherheit des Reiche und den Umschlag des Kriegeglucke von den beiden noch in Besitz behaltenen befestigten Stellungen von Duppel und Fribericia erwarten ju durfen.

Die durch die vorerwähnte Richtung bedingte Weigerung Danemarke, auch

nur in eine von England nun schon wiederholt in Borschlag gebrachte Conferenz einzutreten und die Ungehörigkeit der bei dieser Gelegenheit erhobenen dänischen Forderungen ließen die Gesahr einer Trennung der beiden deutschen Großmächte denn auch schon gar nicht zur Wirklichkeit heranreisen. Einem so zähen Gegner gegenüber konnte einsch auch Desterreich unmöglich daran denken, anders als mit dessen völliger Riederwerfung von dem mit Preußen eingegangenen Bündniß zurückzutreten. Bis diese Ueberzeugung sich in Wien Bahn gebrochen, sah sich seboch auch der letzte Staat, um sich dadurch den ihm für den Augenblick so wichtigen Bundesgenossen um so sester zu verbinden, auf diplomatischem Gebiet wie im Felde nicht minder zu einem möglichst vorsichtigen und rückhaltenden Bersahren gezwungen.

Bas endlich noch die militärische Lage angeht, so hatten sich nach den im verbündeten Hauptquartier eingegangenen Lundschafternachrichten wie nach dem Ergebniß der in den Tagen vom 7. die 10. Februar nach beiden Richtungen vorgenommenen Recognoscirungen die Dänen mit ihrer hauptmacht an Infanterie und Artillerie in die auf der Halbinsel Sundewitt gelegene Düppelstellung zurückgezogen, während die Cavalerie und der kleinere Theil des Fußvolks auf der Straße nach Fridericia die jütische Grenze beseth hielt. Die dänischerseits bisher noch im Rückhalt verbliebene Reservedivision sollte bereits zu dieser letzten Abtheilung gestoßen sein und die Berluste der Dänen mußten dadurch um mehr als das Dreisache ausgeglichen werden.

Durch die Theilung der danischen Armee wurde sachgemaß auch eine Theis lung der verbundeten Streitkrafte bedingt, doch murden alle militarischen Bortheile dafür gesprochen haben, wider die jutische Grenze nur ein Beobachtungscorps von vielleicht 10 bis 15,000 Mann vorzuschieben und mit dem Saupttheil der eigenen Rraft sofort die Bewältigung der Duppelstellung zu erwirken. Da die lettere mit der ihr hinterliegenden Insel Alfen noch zu Schleswig gehörte, die Berbundeten aber die Inpfandnahme dieses gangen Bergogthums als ihren nächsten 3med beim Einruden in daffelbe bezeichnet hatten, so ware ein derartiges Berhalten nicht minder mit dem bie dahin beobachteten politischen Berfahren durchaus in Einklang gewesen. Bum allgemeinen Erstaunen ward jedoch verbündeterseits bei Wiederaufnahme der Kriegsoperationen weder auf diesen letzten Umstand, noch auf jenen andern geachtet, und richtete fich vielmehr der Saupttheil bes verbundeten Beeres, und zwar das gange öfterreichische Corps und die noch um drei Cavalerie-Regimenter der zu dem Corps des Prinzen Friedrich Carl gehörigen Cavalerie-Division, wie um das mittlerweile bei derselben eingetroffene Barde-Sufaren-Regiment verstärkte preußische Garde-Division unter dem perfonlichen Befehl bes verbundeten Oberbefehlehabers gegen Norden, mabrend nur das vorangeführte preußische Corps gegen die Düppelstellung vorgeschoben wurde.

Auch für die verbundete Sauptmacht durfte die Bewältigung dieser ichon

aus den früheren Rämpfen von 1848 und 1849 berühmten Bofition immerhin keine leichte Aufgabe gewesen sein, die schwache jett wider dieselbe aufgebotene Macht mußte hierzu jedoch für ganz unzulänglich erachtet werden. Die ohnehin schwierige militärische Lage hatte bemnach durch dieses wohl nur aus politischen Grunden zu erklarende Berfahren noch eine wesentliche Berichlimmerung erfahren. Kactisch befanden sich von dem Moment Dieser Trennung der verbundeten Urmee auf Sundewitt und vor Duppel 25, oder nach Burudlaffung zweier preu-Bischen Bataillone zu Besatzungezwecken, 23 preußische Bataillone mindeftens 28 danischen gegenübergestellt, mahrend in der Richtung nach Norden gegen 40,000 Mann verbundeter Truppen junachst nur die Beobachtung einer danis schen Abtheilung von höchstens 15 Batgillonen und etwa 30 Escadrons übernommen hatten. Die bedeutende Entfernung zwischen beiden verbundeten Seerabtheilungen ließ dabei eine rechtzeitige gegenseitige Unterftugung berfelben im hohen Grade unwahrscheinlich erscheinen und lag es überdies in der Sache selbst, daß fich diefer lette ungunstige Umstand bei einem etwaigen Ginrucken der verbundeten Sauptmacht in Jutland mit jedem dort guruckgelegten neuen Tagemariche noch immer ungunftiger gestalten mußte.

Umgekehrt befaßen bagegen die Danen burch ihre Flotte zwischen Duppel und Fridericia, wie sonft jedem beliebigen Buntt der jutischen und nordschleswigichen Rufte Die freie und ganglich unbehinderte Seeverbindung und damit das Mittel, ihre gesammte Macht, dem Gegner völlig unerwartet, auf irgend einem gegebenen Buntte zu vereinen. Go blieb demnach nach Eintritt Dieses Berhaltnisses für die Berbundeten eigentlich auch kaum noch von einer schwierigen milis tärischen Lage, sondern von einer wirklichen Gefahr zu sprechen. mit der vollzogenen ungleichen Theilung ihrer Streitfrafte den Bortheil der bisber befeffenen Uebermacht vollständig aus der Sand gegeben, und es ftand ichlechterdings nur bei ihrem Biberfacher, durch Erareifung einer fraftigen Offenfipe namentlich por Duppel ben Bortheil auf feine Seite zu bringen. danischerseite mahrend ber funf bie feche Bochen, wo dieser merkwurdige Bustand andauerte, auch nicht der leiseste Berfuch gemacht wurde, davon durch einen energischen Angriff auf das, man mochte fast fagen preisgegebene Corps des Prinzen Friedrich Carl Rugen ju ziehen, muß unter den vielen unbegreiflichen Sandlungen auf dieser Seite unbedingt ale der größte und entschiedenfte So wenig vom ausschließlich militärischen Stand-Mikariff erachtet werden. punkte die verbundete Oberleitung mahrend diefer Epoche des Rrieges irgend eine Anerkennung beanspruchen darf, die danische Führung während des gleichen Reitraums muß geradezu erbarmlich genannt werden.



## Vor Fridericia und auf Sundewitt.

dem 11. Februar war von der verbünsteten Hauptmacht der Bormarsch gegen den Norden angetreten worden, mährend an demselben Tage das Corps des Prinzen Friedrich Carl sich gegen Düppel wendete. Bis zum 17. Februar besand sich die erstere hart an der jütischen Grenze concentrirt und bereits am folgenden Tage ward die

felbe in Anlag eines zufälligen Reiterscharmugels von den preußischen Gardes Sufaren überschritten.

Der Berlauf dieses in seinen Kolgen bedeutenden kleinen Rencontres war ber, daß die Spike zweier unter Commando des Major von Somnit zur Erfundung des Keindes vorgesendeten Escadrons des genannten Regiments bei dem hart an der Grenze gelegenen Dorfe Betersberggaard auf eine danische Dragoner-Abtheilung gestoßen war und die preußischen Susaren dem geworfenen Feinde bis zu dem schon auf jutischem Boden gelegenen Dorfe Rord Bjert nachsekten. Durch eine hier hinter dem Eltangbach aufgestellte danische Infanteric-Abtheilung wurden die Berfolger zwar zuruckgewiesen, als auf den Bericht des genannten Majore der General von der Mulbe jedoch auch preußische Infanterie nachsendete, zogen sich die Danen eilends bis über den Enavaß von Rolding zuruck, welche erste jutische Stadt in Folge dessen von den nachruckenden preußischen Truppen besetzt wurde. Die Berlufte beider Theile bei dieser Gelegenheit waren gering und beliefen fich preußischerseits auf 5 Bermundete und 3 Bferde, während die Dänen 10 Mann und 5 Bferde eingebüßt hatten. richt von dem Geschehenen ward von dem verbundeten Oberbefehlshaber der Befehl gegeben, Rolding befett zu halten, indeß vorläufig nicht über diesen Punkt hinaus vorzugeben.

Der Krieg war mit diesem Ereigniß auf jütischen Boden hinübergespieli worden, doch wenn die Dänen etwa diesen wichtigen, 1848 und 1849 hartsnäckig vertheidigten Grenzpaß in der Absicht so leicht preisgegeben hatten, um die fremden Mächte durch die damit erfolgte Berlegung des eigentlich dänischen

Gebiets um so eher zu einem activen Butritt zu ihrer Sache zu veranlassen, so erfüllte sich diese hoffnung keineswegs. Schweden wollte nicht ohne England in einen jedenfalls seine eignen Kräfte weit übersteigenden Kampf eintreten, das



Gefangene banifche Dragoner nach dem Gefecht bei Rolbing.

englische Cabinet hingegen versolgte nur unverändert und mit größerer Lebhaftigfeit denn je zuvor seine Conserenzprojecte, danteben ließ sich aber schon jest erkennen, daß dasselbe keineskalls geneigt sein würde, in letter Instanz sür Dänemark auch mit den Wassen einzustehen. Es war wohl zunächst die unveränderte Passivität Frankreichs, welche den englischen Premier zu diesem übervorsichtigen Berhalten bestimmte, andrerseits mußte aber selbstverständlich eine so schwächliche oder reservirte Haltung des Auslandes endlich auch Desterreich bewegen, die bisher nach dieser Richtung noch gehegten Bedenken schwinden zu lassen und dem Drängen Preußens auf eine energische Fortsührung des Arieges nachzugeben.

Nichtsdestoweniger währte es über das Abwarten dieser auswärtigen Bershältnisse und namentlich über das Abwarten der weiter unten mitzutheilenden, mittlerweile von Preußen in die Hand genommenen Maßregeln zur Berweisung der deutschen Mittels und Kleinstaaten in gemessense Schranken noch bis zu den

ersten Tagen des März, bevor über die ferneren Schritte der beiden deutschen Großmächte eine Einigung erfolgte. Selbst dann aber fehlte noch viel, daß eine rechte Energie in der verbündeten Kriegführung schon in die Erscheinung getreten wäre.

Die Kriegsereignisse zwischen der verbündeten Hauptarmee und den in Tütland stehenden seindlichen Streitkräften während des dreiwöchentlichen Zeitzraums von der Einnahme von Kolding bis zum Wiederantritt des Vorgehens dürsen auf sast nichts zurückgeführt werden. Am 23. Februar hatte zwischen einer preußischen gezogenen Garde-Batterie und einem dänischen Schraubensichoner bei der Insel Fande ein Artilleriegesecht stattgesunden, am 29. waren bei Baeks zwei Escadrons des 8. preußischen Hattgesunden, am 29. waren bei Baeks zwei Escadrons des 8. preußischen Hattgesunden, am derselegenen seindlichen Kräften geworsen und ihnen, außer der Einbuse von einigen Todten und Berwundeten, 1 Offizier und 32 Mann an Gesangenen und 24 Pserde abgenommen worden.

Für den 8. März erging von dem verbündeten Oberbefehlshaber der Befehl zu einem allgemeinen Borrücken der allierten Hauptarmee gegen Fridericia, was noch an demselben Tage bei der combinirten preußischen Garde-Division zu dem Gesecht bei Gudse und bei dem österreichischen Corps zu dem Reitersscharmükel bei Biuf und dem Treffen von Beile führte.

Den preußischen Bortruppen glückte es bei der erstgenannten, sonst jedoch wenig bedeutenden Action eine Compagnie des dänischen 20. Regiments abzuscheiden und an dem Ufer des Koldingfjords in der Stärke von noch 4 Offizieren und 150 Mann gefangen zu nehmen. Die Gesammtzahl der eingebrachten Gesangenen betrug 182. Auch war dänischerseits der General Wilster durch das Sprengstück einer Granate verwundet worden. Die eigne Einbuße in dem vorausgegangenen Gesecht wurde preußischerseits auf 2 Todte und 2 Offiziere, 13 Mann an Verwundeten angegeben.

Ein von dem Hauptmann Grafen Uerkull und dem Oberlieutenant Grafen Czernin geführter Erkennungstrupp von 15 Dragonern des Regiments Windischgräß war an der Spize der österreichischen Hauptcolonne bei Biuf in einen dänischen hinterfult gefallen, wobei diese Braven sich zwar durch die viersache seindliche Uebermacht durchschlugen, aber dabei doch den zweitanführenden, mit neun Bunden bedeckten Offizier und drei ebenfalls schwer verwundete Dragoner in den händen des Feindes zurücklassen mußten. Auch der Hauptmann Graf Uerkull hatte mehrere Bunden erhalten und war nur durch die Tapferkeit zweier der Seinigen noch im letzten Augenblick der Gesangenschaft entzogen worden.

Im ferneren Berfolg ihres Bormarsches stieß biese österreichische Colonne gegen drei Uhr Nachmittags auf den Feind, welcher in der Stärke von 3 Infanterie- und 2 Cavalerie-Regimentern mit 16 Geschützen unter der perssönlichen Führung des dänischen Oberstcommandirenden in Jutland, General

hegermann-Lindencrone, bei Beile Stellung genommen hatte. Diese in einem tief eingeschnittenen Thale gelegene Stadt war von den Dänen namentlich auf



Reitergefecht bei Biuf.

der den südlichen Eingang zu derselben bildenden Brücke über die Beile-Au verbarrikadirt und durch Besetzung der nächstanstoßenden Häuser, wie sonst aller geeigneten Baulichkeiten, zur hartnäckigen Bertheidigung eingerichtet worden. Ebenso hielten Theile der dänischen Nachtut auch noch die südlich von Beile sich erhebenden Höhen besetz, der Haupttheil der dänischen Macht sedoch stand auf dem jenseit der Stadt sehr steil aussteigenden nördlichen Höhenzuge, und wurde das Ueberschreiten des dazwischenliegenden Thals außerdem noch durch eine vermittels Ausstauung der Beile-Au bewirkte Ueberschwemmung wesentlich behindert. Jedenfalls mußte, um nur an den Feind zu gelangen, Beile zuerst genommen werden.

Mit dem Eintreffen der Brigade Rostit vor dieser Stellung eröffneten die Desterreicher den Angriff. Die danischen Bortruppen wurden von dem 1. Bataillon



Befecht am fublichen Gingange von Beile.

des Regiments Heffen von den noch im Süden der Stadt besetzt gehaltenen Höhen bis in diese zurückgeworfen. Die tapfer behauptete Brücke vor derfelben veranlaßte hier ein langeres, heftiges Gesecht, doch gelang es den österreichischen Schützen, mit Durchwatung der Beile-Au den Bertheidigern dieses Bostens in den Rücken zu kommen, worauf die Brücke selbst von der 1. und 2. Compagnie von hessen-Infanterie mit dem Bajonnet erbrochen und schließlich der Feind ganz aus der Stadt vertrieben wurde.

Bei der Stellung der dänischen Hauptmacht auf den Höhen hinter Beile blieben alle diese Borgange freilich nur als die Einleitung zu dem eigentlichen Hauptkampf zu erachten, zu dessen rascher Entscheidung von dem Feldmarschalls

Lieutenant Gablenz in Person das 9. österreichische Jäger-Bataillon wider die den Stützpunkt des rechten dänischen Flügels bildenden Höhen von Sophienlund dirigirt wurde.

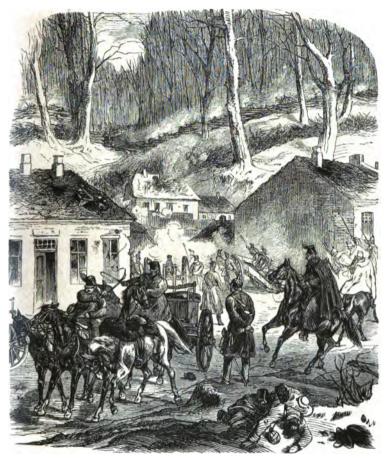

Gine öfterreichifche Feldbatterie im Befecht bei Beile.

3mischen der beiderseitigen Mitte hatte mahrenddes ein langer und heftiger Geschüpkampf stattgefunden, in welchem allmälig die öfterreichische über die



Gableng im Gefecht bei Beile.

bänische Artillerie das Uebergewicht erlangte. Nachdem es dem erwähnten Bastaillon, noch von dem zu der mittlerweile ebenfalls auf dem Kampsplatz eingestroffenen Brigade Gondrecourt gehörigen 18. Täger-Bataillon unterstützt, endlich

gelungen war, auf der genannten Sohe festen Fuß zu fassen, ging von Beile aus auch die österreichische Sauptmacht zum Angriff über, und erstiegen die Regimenter "Hessen" und "Belgien" die Söhen hinter dieser Stadt; 4 österreichischerseits denselben nachgeführte Geschüße und die glückliche Attaque eines der diesseitigen Artillerie zur Bedeckung beigegebenen Zuges von Liechtenstein-Husaren auf die seindliche Plänklerlinie beschleunigten zuletzt vollends den Abzug der Dänen.

Die Einbuße derselben in diesem erst mit Einbruch der Dunkelheit beensdeten Gesecht bestand, außer einer beträchtlichen Zahl von Todten und Berwundeten, allein in 200 ihnen abgenommenen Gesangenen. Der österreichische Berslust war indeß ebenfalls nicht unbedeutend und belief sich auf 1 todten und 7 verwundete Offiziere nehst 11 Mann an Todten und 73 Berwundeten. Eine zweite aus den Brigaden Dormus und Tomas bestehende, und unter Commando des General Neipperg zu einer umfassenden Umgehung des Feindes bestimmte österreichische Marschsaule hatte in der von ihr hierzu eingeschlagenen Richtung über Eistrup durch die Wiederherstellung der zerstörten Brücke über die Koldings-Au einen solchen Ausenthalt ersahren, daß sie in das stattgehabte Gesecht nicht mehr einzugreisen vermochte.

Da die bei Beile engagirt gewesene seindliche Abtheilung nicht nach Friedericia, sondern nach dem äußersten Norden von Jütland zurückgewichen war, sah sich dementsprechend die verbündete Hauptarmee zu einer abermaligen Theistung gezwungen. Dieselbe erfolgte in der Art, daß die combinitet preußische Garde-Division mit den österreichischen Brigaden Dormus und Tomas die Einschließung des vorgenannten dänischen Bassenplatzes zugewiesen erhielten, während die Brigaden Gondrecourt und Nostig mit der gesammten österreichischen Cavalerie und zwei preußischen Cavalerie Regimentern den Feind bis zum Liimsjord versolgten und später zur Deckung der wider Fridericia beabssichtigten Unternehmung gegen einen etwa vom Norden ersolgenden seindlichen Ungriff bei Beile Stellung nahmen.

Die Idee einer Erneuerung des 6. Juli 1849, wo die Dänen vor dieser Festung durch einen ebenso geschieft geleiteten als kräftig ausgeführten Aussald die mit der Belagerung derselben beaustragte schleswig-holsteinische Armee gesprengt hatten, war durch diese erneute Theilung auch der verbündeten Hauptarmee den dänischen Führern so nah als nur immer möglich gelegt worden. Ja die augenblicklich obwaltenden Umstände dursten sogar hierzu in jeder Beziehung weit günstiger als die damaligen erachtet werden. Die Krast des Entsichlusses schien jedoch von dem dänischen Obercommando gewichen. Es geschah während dieser sich auf volle zehn Tage ausdehnenden so günstigen Conjunctur nicht das Allergeringste, dieselbe zu benußen, und auch diese letzte Gelegenheit, durch einen unvermutheten Angriss die eigne noch ungebrochene Energie zu erproben und durch einen glücklichen Umschlag vielleicht die fremden Rächte zum

offenen Butritt zu der danischen Sache zu veranlassen, ging so völlig ungenütt vorüber.

Rach Zuruckwerfung der dänischen Borposten bis hinter die Wälle von Fridericia erfolgte verbundeterseits am 20. und 21. März ein Bombardement dieser Festung. Ein Theil der Stadt ging dadurch in Flammen auf, indeß die Werke litten von dem Feuer der diesseits nur verfügbaren Feldgeschütze viel zu wenig, als daß die am Abend des 21. an den dänischen Commandanten, General



Strafe in Fridericia nach dem Bombardement.

Lunding, gerichtete Aufforderung zur Uebergabe des Plates hatte von Erfolg sein können. Bei dem durch den starken Berbrauch eingetretenen Mangel an Munition blieb danach an eine sofortige Wiederaufnahme der Beschießung nicht zu denken, und mit dem 22. März bereits ward denn auch der unmittelbare Angriff dieser feindlichen Hauptstellung in eine entfernte Blokade derselben verwandelt.

Die Kriegsunternehmungen der verbündeten hauptarmee hatten mit diesem gescheiterten Bersuch bis auf Weiteres ihr Ende erreicht. Da derselben die Wittel zur Aufnahme einer wirklichen Belagerung von Fridericia zur Zeit noch

nicht zur Berfügung standen und der Feind ihr gegenüber nicht wieder im offenen Felde erschien, sehlte ihr factisch vorläufig jedes Object, wider welches sie hätte wirksam werden können. Nur der kleine Krieg spielte sich auf diesem Kriegstheater zwischen beiden Theilen sort, und zwar keineswegs zum überwiegenden Bortheil der verbundeten Bortruppen, welche vielmehr wiederholt durch kleine



Recognoscirung auf der Borpoftenfette von Fridericia.

feindliche Ueberfälle und ebenfolche unvorhergeschene Landungen recht empfindliche Berluste erlitten. Ramentlich glückte es den Dänen bei Baeke dem 8. preußischen Husaren-Regiment 30 Gesangene abzunehmen. Auch eine Escadron des Garde-Husaren-Regiments hatte durch einen Uebersall bei Bredal und Assentrup eine ähnliche Einbuse zu erleiden.

Die Stimmung der jütischen und theilweise auch der nordschleswig'schen Bewölkerung trug wesentlich dazu bei, die Dänen bei diesen kleinen Unternehmungen zu begünstigen. Ein, wie früher schon erwähnt, durch einen besonseren Berein, "die dänische Waffenbrüderschaft", über diese ganzen Landestheile und selbst über Südschleswig verbreitetes wohlorganisitres Spionirspstem wirkte den Berbündeten in allen ihren Unternehmungen entgegen. Kein Posten konnte

ausgesetzt, kein Detaschement entsendet werden, ohne daß die nächsten dänischen Abtheilungen sich nicht von der Stärke dieser Abtheilungen, der etwa eingeschlagenen Richtung und sonst allen Einzelheiten sofort genau unterrichtet bestunden hätten. Umgekehrt entbehrten dagegen die Alliirten wenigstens auf jütischem Boden durchaus aller ähnlichen Rachrichten. Die gelegentliche Aufbedung und Einbringung einzelner besonders der Spionerie verdächtiger Personen änderte in dieser saft die zum Ende des Kriegs andauernden Lage ganz und gar nichts. Man versuhr verbündeterseits aus nicht recht einzusehenden



Einbringung banifcher Spione.

Gründen selbst wider die auf handsester That ergriffenen Kundschafter viel zu rücksichtsvoll, als daß ein heilsamer Schrecken über das gegen dieselben angewendete summarische Bersahren auf deren Complicen hätte seine Rückwirkung äußern können. In Folge dessen mußte man denn auch die üblen Früchte hiervon tragen. Die Berrätherei der Landeseinwohner lag bei den erwähnten Uebersällen, wie noch einer ganzen Reihe ähnlicher kleiner seindlicher Untersnehmungen klar zu Tage, und es blieb schließlich nur der guten Schulung und Bachsamkeit der verbundeten Bortruppen, sowie dem Mangel an Unterneh-

mungsgeist bei dem Feinde zuzuschreiben, daß die Berluste der Ersteren bei so überaus ungünstigen Berhältnissen sich nicht noch weit schwerer und empfindslicher als ohnehin schon herausstellten.

Die Ereignisse bei der verbündeten Hauptarmee sind, um nicht später auf diese für die Hauptentscheidung völlig unwesentlichen Borgänge noch einmal zurückkommen zu mussen, hier gleich die zu einem Zeitpunkte verfolgt worden, wo bei dem Corps des Prinzen Friedrich Carl längst ein ganz entgegengesetzes, entschiedenes Bersahren hervorgetreten war. Um die eigentliche Belagerung und den Sturm der Düppelwerke als Ganzes betrachten zu können, mögen jedoch die gegenseitigen Unternehmungen auf diesem zweiten Kriegsschauplate vorläusig nur die Ausgang Februar versolgt werden, von wo ab der Ansang jenes späteren Ausschwungs etwa zu datiren sein dürfte.

Als Einleitung zu dem Borgehen gegen Düppel war bereits unterm 6. Februar von dem Feldmarschall Brangel der Bau zweier schwerer Batterien zur Sicherung der Flensburger Föhrde, davon die eine bei Holnis am Eingange zu dieser die unmittelbar an die Stadt Flensburg herantretenden Bucht angesordnet worden. Unterm 10. Februar aber, noch vor der Theilung der versbündeten Armee, eröffnete die combinirte Garde-Division die unmittelbaren Operationen wider die genannte Bosition mit einer größeren Recognoscirung, in Anlaß welcher es dei Stavegaard und bei der Büsselsoppel zu zwei kleinen Gesechten kam, welche diesseits einen Berlust von 2 Mann todt und 14 Mann, darunter 1 Offizier, an Berwundeten verursachten und außer einer freilich noch sehr ungenügenden Erkundung der seindlichen Stellung den Gewinn einiger Gesangenen eintrugen.

Am folgenden Tage, mit welchem, wie bereits zu Eingang dieses Capitels erwähnt, zugleich die verbündete Hauptmacht nach dem Norden, das Corps des Brinzen Friedrich Carl aber nach dem Sundewitt abrückte, erschien der dänische Banzerschooner "Absalon" vor der Batterie bei Holnis, ohne indeß den von dieser ihm gebotenen Kamps auszunehmen.

Die Düppelstellung befand sich auf der äußersten Ostspie der großen zwischen Flensburg und Apenrade weit aus dem Festlande vorspringenden Halbinsel Sundewitt gelegen. Der Weg von Flensburg dahin führte über Gravenstein, Rübel und Düppel. Gerade zwischen den erstgenannten beiden Orten tritt jedoch der das Süduser der genannten Halbinsel bespülende Flensburger Meerbusen oder die Flensburger Föhrde bei Alnöer und Eckensund durch einen schmalen Kanal die tief in das Land hinein und bildet hier eine breite Ausbuchtung, das Rübel Roer. Durch dieses wieder und den von der Ostsee unterhalb der Düppelspite tief in die Ostsüste des Sundewitts einschneidenden Wenningbund wird der Hauptsteil der ganzen großen Halbinsel von der Landzunge Broacker, der äußersten Südspite derselben, getrennt. Diese letzte Spite überragt

dabei jene von Düppel um ein Bedeutendes und wurde dieselbe vollständig beherrschen, wosern der an den schmalsten Stellen zwischen 3—4000 Schritt
breite Wenningbund nicht dazwischenläge. Die langhingestreckte, von dem Ostende des Sundewitts nur durch eine schmale Wasserstraße, den Alsensund,
getrennte Insel Alsen tritt dagegen von Broacker mehr zuruck, kann jedoch von
dort, namentlich für den Bunkt von Sonderburg, der Düppelspise gerade gegenüber, in einer Entsernung von etwa 6000 Schritt ebenfalls eingeschen werden.

Bei den 1848 und 1849 stattgehabten Angrissen der Düppelstellung war deutscherseits die Landzunge von Broacker um deswillen ganz unbeachtet geblieben, weil es sich einmal damals nicht um die Bewältigung einer eigentlich befestigten Bostion handelte, und zweitens auch der breite Basserspiegel zwischen ihr und jener bei der geringeren Tragweite der damals nur geführten glatten Geschüße eine ausreichende Artilleriewirfung von dort keinesfalls erwarten ließ. Jest nach Einführung der gezogenen Geschüße verhielten sich die Dinge jedoch hiermit ganz anders und diese Landzunge konnte möglicherweise für die späteren verbündeten Operationen und namentlich sür ein Bombardement der genannten, währenddes von den Dänen so start befestigten Stellung von hoher Wichtigkeit werden. Der nächste Jugang zu derselben blieb indeß nur durch eine bei den zuvor angegebenen Orten über den von der Flensburger Föhrde zum Rübel Roer sührenden Kanal geschlagene Brücke zu bewirken, durch welche überdies auch die directe Straße von Flensburg nach Düppel um den über eine deutsche Weile betragenden Umweg um das Roer abgekürzt wurde.

In der That war das Schlagen dieser Brücke die erste Maßregel, welche von dem Prinzen Friedrich Carl angewendet wurde, und sahen sich die Dänen dadurch nicht nur die Landzunge von Broacker entrissen, sondern zugleich bis auf den unmittelbaren Umkreis ihrer Stellung eingeschränkt. Umgekehrt hatten sich die Preußen mit diesem neu eröffnelen Berbindungswege die freieste Ausbreitung vor der seindlichen Position und einen für alle Fälle ausreichenden Jusammenshang zwischen ihren einzelnen, wider die letztere vorgeschobenen Abtheilungen gesichert.

Obgleich der Bau der Brücke bei Alnöer bereits mit dem 13. Februar in Angriff genommen worden war und bei den namentlich auch auf dem Sundewitt zahlreich vertretenen dänischen Spionen wohl vorausgesetzt werden durfte, daß die Nachricht davon spätestens am 14. in das feindliche Hauptquartier gelangt sein dürfte, geschah doch dänischerseits bis zum 17. nicht das Geringste, diese wichtige Maßregel zu vereiteln oder doch zu behindern.

Erst am Morgen des letztgenannten Tages dampste das dänische Panzerkuppelschiff "Rolf Krake" in die Flensburger Föhrde, und richtete, dem Feuer der preußischen Batterie bei Holnis ein stolzes Schweigen entgegensetzend, seine Fahrt unmittelbar gegen Alnöer. Bereits waren dort und bei Eckensund zum Schute der Brude aber ebenfalls zwei je mit brei gezogenen 12-Pfündern armirte Schanzen aufgeführt worden und der Empfang aus denfelben war ein



Befecht einer 12:Bfunder Strandbatterie bei Alnver mit "Rolf Rrate".

so beißer, daß das genannte Kahrzeug sich dadurch ein zwingendes Halt geboten Auch erlangten die Schuß um Schuß auf dieselben Zielpunkte einschla= genden preußischen Geschoffe über die 68-Bfunder des feindlichen Monitors bald ein entschiedenes Uebergewicht. Der Schornstein des Gisenungethums mard zerschoffen, sein einer Drehthurm arg zugerichtet und nach einem zweiftundigen Artilleriekampfe fah fich daffelbe jum Wenden gezwungen. Langfam dampfte das Schiff aus der Föhrde zuruck. Die unmittelbaren Berlufte beider Theile bei diesem Gefecht maren nur gering und bestanden diesseits in zwei verwundeten Artilleriften, mahrend vom Feinde drei Bermundete eingestanden murden. Allein die moralische Rudwirfung deffelben ftand hiermit keinesfalls im Berhältniß. Bei diefem in den europäischen Gemässern ersten Meffen eines Bangerschiffs mit ben neuen gezogenen Geschützen hatte das erstere unbedingt den Kurzeren gezogen und die großen Hoffnungen, welche die Danen auf die Mitwirkung diefer Kahrzeuge zur Behauptung ihrer festen Stellungen setten, konnten fortan nur noch als sehr zweifelhaft erachtet werden.

Auch außerdem hatte aber dieser Tag denselben eine empfindliche Einbuße

bereitet. Bei einer diesseits vorgenommenen umfassenden Recognoscirung waren die dänischen Borposten aus all ihren Positionen geworfen und denselben allein an Gefangenen 1 Ofsizier und 60 Mann abgenommen worden. Der 20. Februar lieserte bei einer gleichen Gelegenheit wiederum 30 Gesangene in preuskische Hände.



Gefecht an der Buffelfoppel am 22. Februar.

Noch hielten die Dänen einen etwa dreiviertelstündigen Umfreis um ihre Stellung besetzt und namentlich waren es zwei zu beiden Seiten der Flensburger Chausse sich ausdehnende Gehölze, die Büffelsoppel und das Stenderuper Holz, welche nach dieser Richtung jede genauere Erkundung der seindlichen Bostion behinderten. Aehnlich wirkte nach der anderen entgegengesetzten Richtung bis zum Alsensund das ungefähr mit jenen Gehölzen in gleicher Höche gelegene Dorf Rackebüll. Für den 22. Februar ward nun diesseits beschlossen, durch eine größere Unternehmung die bis zu diesen Punkten vorgeschobenen seindlichen Posten wenn möglich auszuheben und durch eine derartige Lehre den Feind zu veranlassen, sich sortan noch mehr auf seine Werke einzuschränken.

Der Erfolg des hierzu angewendeten Manövers übertraf alle Erwartungen. In drei Colonnen warfen sich am frühen Morgen des gedachten Tages die zur Ausführung der vorgeseten Absicht bestimmten preußischen Abtheilungen so überraschend auf die dänischen Borposten, daß dieselben nirgend selbst einmal nur zu einem nachhaltigen Widerstande zu gelangen vermochten. Auch die zu deren Ausnahme vorgesendeten dänischen Rückhaltstruppen hielten sich nicht besser und ward dabei einem Bataillon des 18. dänischen Regiments der erste in diesem Feldzuge von den Preußen erbeutete Danebrog entrissen. Die Zahl der gemach-



Breußifcher Borpoften im Gundewitt (im Belg).

ten Gefangenen belief sich auf 2 Offiziere, 253 Mann und überhaupt überstieg der dänische Berlust weit 300 Mann, wogegen die diesseitige Einbusse auf 6 Todte und 4 Offiziere, 25 Mann an Berwundeten angegeben wurde.

Wirklich hüteten sich von da ab die Dänen, ihre Posten noch wiederum nach den genannten Gehölzen vorzuschieben, und bildete sernerhin ein weit engerer, etwa durch die Ortschaften Ofter und Bester-Düppel, Düppelkirche, Racebüll

und am Alsensund die einzelnen Gehöfte Battrup, Lille=Mühle und Ravens= koppel bezeichneter Umkreis die um ihre Stellung noch behauptete Außenlinie.

Andererseits blieb bei der Schwäche des preußischen Corps nicht daran zu denken, schon jest noch mehr zu erwirken, als den Gegner auf das Terrain unsmittelbar vor seinen Schanzen einzuschränken und ihn durch nicht abzureißende kleine Unternehmungen in Schach zu erhalten. Im Gegentheil meinte man mit jedem neuen Tage einen kräftigen Gegenstoß desselben erwarten zu dürsen. Es ersolgte jedoch nichts dergleichen, sondern sesten vielmehr die Dänen ohne Unterbrechung auch den kecksten diesseinen Reckereien die gleiche Alles über sich ergeben lassende Bassivität entgegen.

Nur mit dem Winter und seinem Schnee und Gis oder knietiesen Morast und eisigen Schlackenwetter hatten die Breußen in diesem Zeitraum auf dem allen Winden ausgesetzten Sundewitt zu kampfen, doch auch hieraegen befanden fich dieselben seit Ausgang Februar wenigstens besser als zu Anfang des Feld-Der Staat und Brivatsammlungen wetteiferten dabei, die zuge geschütt. Truppen mit allen erforderlichen Winterbedürfnissen auszurüften. Sendung Schafpelze feste namentlich das preußische Corps in den Stand, den auf Borposten stehenden und dadurch besonders den Unbilden der Witterung ausgesetten Mannschaften Dieses wesentliche Schutzmittel beizugeben, und ebenso hatte auch schon die durch die schlimmen Märsche nach Arnis und Klensburg vorzugsweise mitgenommene und auch sonst als vollkommen ungenügend er= fannte Fußbekleidung eine beinahe vollständige und weit zweckmäßigere Erneuerung erfahren. Der Krankenstand des Corps mar indeß in Anlaß jener bosen Märsche und der sur die herrschende strenge Jahredzeit durchaus unzulänglichen Quartierverhaltniffe nichtebestoweniger ein fehr großer und einzelne noch gar nicht im Keuer gestandene Compagnien saben fich dadurch bereits am 10. Kebruar auf wenig über die Salfte ihrer ursprünglichen Starte gefett. die Gesammtzahl der Kranken mahrend dieser Beriode fortdauernd auf mehrere taufend Mann veranschlagt werden. Unbedingt ein Grund mehr für die Danen, die dadurch noch wesentlich erhöhte Schwäche des Gegners zu einem kuhnen Bagniß zu benüten. Jedoch auch diese befanden fich andererseits wohl in einer wenig besseren Lage und es scheint nicht, als ob ihnen von Kopenhagen und dem danischen Bolke eine gleich bereitwillige und ausreichende Unterstützung wie den preußischen Truppen von Berlin und der Bevölkerung des Heimathelandes zu Theil geworden mare.



Dritter Abichnitt.

## Voller Ernft.

ls das wesentlichste Ergebniß des Februar darf der Abschluß der bis dahin so schwierigen deuts schen Berhältnisse betrachtet werden.

Auf das weiter vorn erwähnte Ausschreis ben einer MinistersConferenz Seitens der deuts schen Mittels und Kleinstaaten war von Preus gen durch die Wobilmachung der sämmtlichen

Linien-Infanterie-Regimenter und des Jäger-Bataillons des 6. Armeecorps wie zweier Brigaden des 2. Corps und der erforderlichen Artillerie geantwortet worden. Jugleich erhielten die Truppen des 6. Corps den Befehl, sich in der Lausitz an der sächsischen Grenze zusammenzuziehen, um erforderlichen Falles auf den ersten Befehl in Sachsen einzurücken. Der zu dem gleichen Beitpunkte zum Betrieb der erneuten Einigung über eine energischere Ariegsührung von Berlin nach Wien gesendete preußische General-Adjutant von Manteussel nahm dabei seinen Weg über Dresden, um dem sächsischen Könige und dessen, als die Seele der ganzen mitteldeutschen Opposition zu betrachtens den Premier, Herrn von Beust, über die Folgen eines etwaigen serneren gleichen Berhaltens einige wahrscheinlich wenig verhüllte Winke zu geben.

Eine an die deutschen Höfe gerichtete ernste Borstellung der österreichischen Regierung war diesen preußischen Schritten schon vorhergegangen und unter diesem doppelten Druck verliesen sowohl die von der Psordtensche Berichterstatung über die Erbansprüche des Herzogs von Augustenburg wie die erwähnte Conferenz ohne irgend ein unmittelbar thatsächliches Resultat. Zu der schon in Holstein eingerückten 10. preußischen Brigade erhielt nunmehr auch noch die 9. den Befehl derselben dahin zu solgen, ohne daß dawider vom deutschen Bunde auch nur ein Protest erhoben worden wäre.

Die Gesinnungen der betreffenden deutschen Regierungen waren wohl uns verändert dieselben geblieben, und wer weiß, ob sie dem von den beiden deutsichen Großmächten nunmehr wider sie herausgekehrten Ernst so leicht nachzgegeben haben möchten, wofern sie für einen serneren Widerstand auf die eigene Bevölkerung nur noch im Mindesten hätten jählen dürsen. Der Fall des Dannewerks und die Nachrichten vom Kriegsschauplate hatten hier jedoch die Richtung

auf ein fast erstauntes Abwarten schnell vollends erstarken lassen. Aehnlich verhielten fich übrigens die Dinge auch bei dem preußischen Bolke felbft. äußerste Theil der Fortschrittspresse verhielt sich fernerhin noch entschieden absprechend; allein die von derselben und einzelnen besonders verbiffenen Barteis mannern gegen die verbundeten Kriegsoperationen und sonftigen Dagregeln erhobenen Anstände liefen mehr und mehr auf bloße Nergeleien hinaus. allgemeine Sympathie war vielmehr ganz unbedingt mit den preußisch = öfter= reichischen Waffen und an eine directe ober auch nur indirecte Unterftugung irgend welcher in die Deffentlichkeit binguetretenden Bestrebungen, den Erfolg derfelben zu durchtreugen oder auch nur zu hindern, blieb bei diefer vorherr= schenden Stimmung nicht nur nicht mehr zu denken, sondern es konnte, wenn, wofür am Ende alle Aussicht vorhanden, diese Wendung anhielt, ein derartiges Unterfangen sogar sehr leicht vernichtend auf seine Urheber zurückwirken. Unter diesen Umftanden blieb benn den ermahnten Regierungen allerdinge nichte weiter übria, ale fich in das Unvermeidliche zu fügen. Das lette Biderftreben im Innern war damit gebrochen, und da der svätere Friedeneschluß und die daran nich neu anknüpfenden inneren Berwicklungen in diesem Werke nicht weiter als durch Anführung jener ersten Thatsache Erwähnung zu finden bestimmt sind, können denmach die Ruckblicke auf den Berlauf und die allmälige Gestaltung der deutschen inneren Berhältnisse hiermit abgeschlossen werden.

Nicht minder vermag von hierab auch der Rückblick auf die auswärtigen Berhältniffe fallen gelaffen zu merben. Die gangliche Baffivität der fremden Machte diesen innern deutschen Berwicklungen gegenüber ließ über deren Berhalten auch zu der unmittelbar danischen Frage kaum noch einen Zweifel übrig und hob über ein etwaiges Anwachsen des deutsch = danischen Streite zu einem allgemeinen europäischen Kriege jede Besorgnif. In dem gleichen Maake, ale diefe fo lange und namentlich ju Anfang fo ernft drobende Gefahr indeß zurudtrat, steigerte fich für die beiden deutschen Großmächte die Nothwendigkeit, Die augenblicklich fo gunftige Conjunctur ju rafchen und entscheidenden Schlagen wider den Gegner zu benuten, um für den Kall einer spätern abermaligen Bendung wenigstens bei dem von England noch immer mit eiserner Beharrlichkeit angestrebten diplomatischen Austrag der schwebenden Frage gleich mit so voll= gultigen realen Erfolgen eintreten zu konnen, daß die Leitung der Berbandlungen und der Abschluß derfelben dadurch nach dieffeits vollständig gesichert wurden.

Der erste und nächste Schlag konnte hierbei nur gegen die Düppelstellung geführt werden und bereits mit Ausgang Februar waren denn auch von Preußen alle Borkehrungen hierzu getroffen worden. Als erste unmittelbare Berstärkung waren schon Mitte dieses Monats bei dem vor dieser Position stehenden preußisschen Corps das 3. Jäger-Bataillon und mehrere Festungs-Artillerie-Compagnien eingetroffen, ein ungeheures Artillerie-Material aber besand sich in den nächsten

preußischen Festungen vorbereitet, um sofort mit dem Abschluß der innern deutsichen Birren zur Aufnahme einer regelmäßigen Belagerung der feindlichen Stellung dahin in Bewegung gesett zu werden.



Transport von preußifchen ichweren Gefchuten durch Fleneburg.

Unterm 6. März trasen denn in der That auch die ersten 4 schweren gezogenen 24-Pfünder bei diesem Corps ein und gleich der erste Zug in den hiermit beginnenden wirklichen Operationen sollte dem Feinde einen Borschmack der ihm vorbehaltenen späteren bittern Ueberraschungen und Ersahrungen bereiten.

Seit dem gescheiterten Bersuch des "Rolf Krake" zur Zerstörung der Brücke von Alnöer war von Seiten der Dänen nicht das Geringste geschehen, den Breußen den Besitz der so wichtigen Halbinsel Broacker streitig zu machen. Die Flankirung ihrer Position durch die letztere schien für dieselben ganz und gar keine Bedeutung zu besitzen und der Gedanke einer Beschießung ihrer Stellung von dort ihnen völlig außer dem Kreise der Möglichkeit zu liegen. Gerade an dem Rordstrande von Broacker bei Gammelmark war es jedoch, wo preußischersieits in der Nacht vom 12. zum 13. März die erste mit jenen schweren Gesschüßen armirte Batterie ausgehoben wurde und bereits am folgenden Morgen trugen die ersten versuchsweise abgegebenen Schüsse den Benningbund bis nahezu in die Nitte der seindlichen Position hinüber.

Selbst jest geschah jedoch von Seiten der Dänen durchaus nichts, um die große ihnen hier erwachsene Gesahr gleich im Reime zu ersticken. Weder legten sich ihre Panzerschiffe vor die so über Nacht entstandene preußische Batterie, um dieselbe, koste es was es wolle, sosort wieder zusammenzuschießen, noch versielen ihre Hührer auf die so nahe liegende Idee einer Landung im Rücken dieses so weit von dem preußischen Hauptcorps vorgeschobenen Geschüßtandes, woran sich im Berlauf des hier entbrannten Gesechts vielleicht ein mit ganzer Kraft auf einen speciellen Punkt concentrirter Ausfall aus ihrer Hauptstellung auf die preußische Umfassungslinie hätte anschließen können. Die volle Gewißheit, daß die Düppelstellung und wahrscheinlich auch Sonderburg bei der nunmehr erprobten Tragweite des preußischen Geschüßes von Gammelmark aus unter das wirksamste Flankenseuer genommen werden konnte, ward vielmehr von dem dänischen Obercommando ohne nur einen Bersuch der Abhülse hingenommen. Die Bewältigung jener ersten Stellung konnte danach allerdings nur noch als eine Frage der Zeit betrachtet werden.

Die Beschreibung der dänischen Bosition der ferneren Entwicklung voraufgehen zu lassen, so umfaßte dieselbe die sich auf der äußersten Oft = oder der Düppelspitze des Sundewitts bis zur Höhe von etwa 240 Fuß erhebenden Düppeler Berge. In einem ungefähr halb= bis dreiviertelstündigen Umtreis wurben diese Höhen vom Benningbund bis zum Alfensund in erster Linie von 10,
durch eine fortlausende Umsassungslinie unter sich verbundenen Hauptwerken
umschlossen. Der Raum von dem erstgenannten Basserspiegel bis zu der Flensburg=Sonderburger Chaussee ward von vier dieser Berke ausgefüllt, und zwar
waren hiervon Ar. 1, unmittelbar am User, ein Fünsest mit zwei selbstständigen
Seitenslanken, Ar. 2 ebenfalls ein starkes Fünsest mit zwei vor und dahinter gelegenen Flankirungsschanzen, Rr. 3 eine einsache Lünette, und Rr. 4 ein regelmäßiges, auf einer der höchstanstrebenden Bergkuppen gelegenes Sechseck. Dieses lette Wert befand sich dabei gegen die drei anderen bedeutend zurückgelegen, und unmittelbar am Fuße desselben führte die vorbezeichnete Chausse in die Stellung. Jenseit der letteren traten hingegen Rr. 5 und 6, eine einfache Lünette und ein Fünseck, ziemlich weit aus der Umfassungslinic hervor, wogegen wieder Rr. 7, eine Lünette, beträchtlich hinter 6 zurücklag. Ein mit zwei Quellen hinter und vor Rr. 7 entspringender Bach vereinigte seine beiden Arme hart vor Rr. 6 im spiten Winkel, von wo er seinen Lauf im weiten Bogen um den noch übrigen Theil der Stellung gegen Rorden bis zum Alsensund richtete. Rr. 8, 9 und 10 endlich, drei starte Fünsecke, füllten den Raum bis zu letzterem, und die von Sonderburg nach Apenrade führende Landstraße trat hart unter Rr. 10 ins Freie.

In zweiter Linie wurden im Laufe der Belagerung von den Danen binter den Werken Rr. 1 bis 4, also wieder in dem Raum vom Wenningbund bis zur Alensburger Chaussee, die vier Lünetten A B C und D aufgeworfen, und ward die fortlaufende Berbindungelinie awischen denfelben aulest bie Rr. 8 binauf-Als dritter Bertheidigungsabschnitt endlich dienten die beiden der Stadt Sonderburg gerade gegenüber angelegten und in der Sauptsache aus zwei großen Lünetten mit den deren Berbindung vermittelnden Courtinen bestehenden Brückentopfe. Diefelben befanden fich mit ihrem inneren Raum außerdem ganz unter dem Reuer der jenseits auf der vorgenannten Insel errichteten Batterien und ebenso beberrschten eine Reihe die Ruste dieses Eilands entlang aufgeworfener Schanzen den Alfenfund und den Raum por den Werken Rr. 10 und 9, wie theilweise sogar noch den vor Rr. 8. Bermittelft zweier von den Brudentopfen geschütter Schiffbruden mard die Berbindung amischen Sonderburg und der Duppelstellung unterhalten.

Bas speciell den innern Raum dieser Stellung angeht, so stieg der Boden innerhalb derselben vom Benningbund allmälig bis zu der unfern hinter dem Berke Nr. 4 und hart über der Flensburger Chauffee gelegenen Duppelmuble, welche als höchster Punkt der Position Dieselbe gleichsam als Wahrzeichen und Observationsposten nach allen Richtungen überragte. 6= bis 800 Schritt dahinter, auf dem Azeuzungspunkt der Flensburger mit der Avenrader Landftraße, befand fich das danische Barackenlager für den Refervetheil der zur Befagung der Berte benütten Streitfrafte. Einzelne Gehöfte lagen sonft noch über den innern Raum der Stellung gerftreut und dichte Anicks fcbloffen bier wie auf dem gangen Sundewitt die einzelnen Ackerstucke ein. Die Thalsenkungen, in welchen der vorerwähnte Bach vor und hinter Schanze 7 entsprang, waren sehr sumpfig und bildeten ein besonderes Annäherungshinderniß sowohl für Dieses Wert, wie vor Nr. 6. Die Schangen selbst durften als mahre Meisterstücke der Fortification betrachtet werden und alle denkbaren Schukmittel fanden sich

vor denselben wider einen etwaigen Sturmversuch des Gegners gehäuft. Der Raum über Werk 4 hinaus konnte wegen des Höhenrückens der Düppelmühle von Gammelmark nicht eingesehen werden, das sanst aussteigende Terrain bis zu der Mühle auswärts und sogar die einzelnen Höhenkuppen, aus welchen die Werke Kr. 4, 5 und 6 gelegen, besanden sich dagegen dem Feuer der dortigen preußisschen Batterien vollständig Preis gegeben. Im höheren Grade galt dies natürslich noch für die unmittelbar über den Wasserspiegel des Wenningbundes gelegenen Werke Kr. 1, 2 und 3 und die später ausgeworsenen Lünetten der zweiten Vertheidigungslinie. Bon den Brücken und den Brückenköpsen war von Broacker nur ein kleiner Theil der zweiten südlichen Brücke sichtbar. Die Stadt Sonderburg mit ihrem Schosse und den Windmühlen auf den Anhöhen hinter und zur Seite desselben lagen hingegen von dort völlig ossen und dursten ihren Schuß wider ein wirksames Bombardement allein von der weiten Entsernung erwarten.

Für den regelmäßigen Dienst befanden sich dänischerseits täglich eine Brisgade — 4 Bataillone auf Borposten vorgeschoben, während dahinter eine zweite Brigade die Besatung der Schanzen bewirkte und eine, resp. geeigneten Falls zwei Brigaden in dem Barackenlager die Reserve bildeten. Die Gesammtsbesatung der Düppelstellung bestand somit aus 12, resp. 16 Bataillonen, mährend der Rest des dänischen Corps sich in Sonderburg und auf Alsen im Rückhalt hielt. Die Durchschnittsstärke des letzteren belief sich auf 28 Batailsonen, so daß also die Dänen den anfänglich nur 23 und jest 24 Batailsonen des preußischen Belagerungss oder eigentlich noch immer nur Beobachtungsscorps gegenüber sortgesett die Ueberlegenbeit bewahrten.

In dem Umkreis der feindlichen Stellung, um auch diesen kurz anzuführen, lag das noch von den Danen behauptete Dorf Rackebull etwa 2000 Schritt von dem Werke Rr. 10 entfernt an der Avenrader Landstraße. 3wischen dieser und der Flensburger Chauffee bildeten hingegen den gegenseitigen Bankapfel in den beinahe täglichen kleinen Gefechten gegenwärtig die Dörfer Kirch = Düppel, Duppel und Ofter-Duppel, von welchen das lettgenannte bis auf einige hundert Schritt an die feindlichen Schanzen und zwar zwischen Rr. 8 und 9 hinantrat. An der lettbezeichneten Chaussee mar das Gehöft Freudenthal der nächste etwa 1000 Schritt vom Werke 4 entfernte Bunkt, dahinter wieder um etwa 800 Schritt zurud lag hart an der Landstraße eine vereinzelte Anhöhe, der Spikberg, welche später diesseits vorzugeweise ale Beobachtungepunkt benütt murde, und die Gehölze der Buffelkoppel und von Stenderup schlossen noch einige hundert Schritt rudwärts diefen Umfreis. Die Düppeldörfer wie die angeführten einzelnen Gehöfte maren von den Danen, um ihren Gegnern das Einniften darin zu mehren, größtentheils niedergebrannt morden.

Erst am 17. März hatten sich die Dänen von der ihnen am 13. durch die

Eröffnung der Gammelmarker Batterie bereiteten Ueberraschung zu einem Entsichluß aufgerafft und zum ersten und einzigen Male während des ganzen Arieges gingen dieselben an diesem Tage mit größeren Massen zum Angriss über. Um 10 Uhr Bormittags sahen sich die preußischen Borposten von Rackebüll aus durch eine von dem dänischen Obersten von Bülow besehligte seindliche Abtheislung von 4 Bataillonen mit 2 Geschüßen überraschend angegriffen. Die diesem Dorfe gegenüber postirte preußische Brigade Goeben nahm den ihr so gebotenen Kampf auf, welcher, da allmälig diesseits die sämmtlichen Bataillone dieses Wehrzugs in die Action eingriffen und auch der Feind noch das 7. dänische Regiment hier heranzog, sehr lebhaft aufslammte und gegen 1 Uhr Mittags damit abschloß, daß Rackebüll unter großer Einbuße für die Dänen an Todten, Berwundeten und Gesangenen von den Preußen erstürmt wurde.

Mittlerweile mar es auch vor Duppel zwischen der preußischen Brigade Roder und ftarten dort ebenfalls aufgetretenen feindlichen Rraften jum Gefecht gekommen, wobei schließlich auch Kirch-Duppel den Danen entrissen wurde. Gegen 2 Uhr Rachmittage gingen dieselben jedoch auf allen Bunkten nochmale jum Angriff über und namentlich in Duppel erhielt dadurch das eine dieses Dorf besetzt haltende Bataillon des 64. Regiments momentan einen überaus beifen Stand. Erft das Auftreten zweier Bataillone der dieffeits ebenfalls noch heranbeorderten Brigade Canftein in der linken Klanke der Danen vermochte hier diese zum Beichen zu bringen, doch gestaltete fich beren Berluft burch ben umfassenden Angriff der Breußen dafür nunmehr auch um so berber. den eigenen danischen Berichten belief fich derfelbe auf 12 Offigiere und 668 Mann, wovon preußischerseite 2 Offiziere, 282 Mann an Gefangenen einge-Die dieffeitige Einbuße bestand in 2 Offizieren, 21 Mann todt und 12 Offizieren, 102 Mann verwundet. Danischerseits mar bei dem Rampfe um den Besitz von Duppel der Commandeur des 8. danischen Regimente. Oberft Sveberg, auf dem Blate geblieben, und gahlte der Bataillone-Commandeur, Capitain Bedege, vom 4. danischen Regiment zu den Gefangenen. Diesseits befanden fich der Commandeur des 60. Regiments. Oberft von Sartmann, und der Major von Suner vom 64. Regiment unter den Berwundeten. Die schweren Berlufte der Danen an Oberoffizieren bei jedem Busammentreffen blieben überhaupt bemerkenswerth und jedenfalls der vorzüglichen Ausbildung der preußischen Truppen im Schießen zuzuschreiben. So war in einem kleinen Gefecht am 15. Mary bereits auch der Bataillons-Commandeur im 5. danischen Regiment, Capitain Baudig, tödtlich verwundet worden.

Es war dies das bei weitem ernsteste Gesecht, welches die Preußen seit Missunde bestanden hatten, ja dasselbe übertraf in den dabei beiderseits unmittelbar in Berwendung gesetzten Streitkräften überhaupt weit alle seit Eröffnung des Feldzugs stattgehabten Kämpse. Die ganze 2. danische Division und nach

den eingebrachten Gefangenen zu urtheilen auch noch Theile des zur 1. Division gehörigen 3. und 18. dänischen Regiments oder zusammen 12 dis 14 dänische Bataillone waren in den letzten Momenten des Treffens mit 12 preußischen Bataillonen engagirt gewesen. Die Haltung der Dänen stand hingegen an diesem Tage der noch bei Deversee bewiesenen Hartnäckigkeit und Zähigkeit weit nach, woran freilich das preußische Zündnadelgewehr den meisten Antheil haben mochte. Die Desterreicher hatten, da unter dem Einstuß der üblen Witterung ihre Gewehre theilweise versagten, auf ihren Schlachtseldern unmittelbar zum Bajonnet greisen müssen und der Nahekamps war von dem noch unerschütterten Feinde bereitwilligst und mit größter Energie ausgenommen worden. Das surchtbare Schnellseuer der genannten preußischen Wasse wirkt jedoch auf die zum Angriss vorstürmenden dänischen Abtheilungen jedesmal zu verwirrend und mörderisch, als daß dieselben nachdem dem preußischen Bajonnetangriss noch Stand zu halten vermocht hätten.

Ein guter Theil der in diesem Gesecht dänischerseits bewiesenen Unsicherheit und Schmäche blieb übrigens jedenfalls der mangelhaften und planlosen Führung derselben zuzuschreiben. Eine bestimmte Absicht, etwa von Kirch-Düppel aus die preußische Cernirungslinie zu durchbrechen und dadurch die preußische Brigade Goeben bei Rackebull abzuschneiden, oder mindestens doch zwischen zwei Feuer zu bringen, trat im ganzen Berlauf des Gesechtes nicht hervor, vielmehr trankte die Leitung desselben vom Ansang bis zum Ende an einer Unbestimmtsheit und einem Mangel an Entschlossenheit, wovon die üble Rückwirkung uns möglich ausbleiben konnte.

Umgekehrt erwice auf diefem Gefechtefelde der preußische Befehlehaber Bring Kriedrich Carl im höchsten Maage die klar bewußte, eiserne Energie und ruckfichtelose Kühnheit, welche mit Ausnahme des Tages von Missunde seine Befehl= führung charakterifiren und benen feine Erfolge zumeist zugefchrieben werden muffen. Unbekummert um die möglicherweise vom Reinde entfaltete Uebermacht hatte derfelbe diesem doch nicht einen Schritt breit Boden Breis gegeben und ohne Bedenken über zwei Drittheile ber ihm für den Moment nur zur Berfügung stehenden Kräfte zur Entscheidung des Treffens aufgeboten. Da 4 preußische Bataillone Broacter in Obacht hielten, waren für den letten Abschnitt des Rampfes bei dem preußischen Corps in der That nur noch 6 Bataillone disponibel ac-Jeder Aug in der preußischen Befehlführung erschien dabei ebenso aut berechnet, als kuhn ausgeführt, und namentlich der lette Flankenangriff der zwei Batgillone von der Brigade Canstein durfte hierfur als maggebend erachtet Der Sieg mußte fich bei diesem doppelten Gegensate wohl für Die werden. Breugen entscheiden.

Bis jum 15. März waren bei Gammelmark bereits eine zweite Batterie zu 4 24-Pfündern erbaut und ein Geschühemplacement für eine gezogene Feld-

batterie ausgehoben worden. Unter Hinzuziehung von noch zwei Feldbatterien ward von hier an diesem Tage das Feuer aus zusammen 26 Geschüßen auf die Düppelstellung eröffnet. Die Wirtung desselben ließ über die Ueberlegenheit der diesseitigen Artillerie und die Beherrschung des ganzen wider den Benningbund absallenden Theils der seindlichen Position keinen Zweisel übrig. Auch nach Sonderburg waren versuchsweise bereits einzelne Geschosse versendet worden und hatten troß des nahe an  $^{5/8}$  deutsche Weilen betragenden Zwischenraums ihr Ziel getrossen. Der "Rolf Krake" näherte sich zwar den preußischen Batterien, doch nur um auf die ersten beiden wider ihn abgegebenen Schüsse wieder in die ossene See zurückzudampsen.

Dieser nämliche 15. März ist zugleich noch wegen eines Zwischenfalls merkwürdig, welcher gleichsam als Borläuser für die spätere größere Unter-

nehmung gegen Alfen betrachtet werden darf.

Seit dem 25. Februar hielten nämlich die Dänen die zu Holstein gehörige Insel Fehmarn besetzt, von wo sie mit ihren daselbst stationirten Kanonen-booten die ganze holsteinische Küste bedrohten und auf dem genannten Eilande selbst bedeutende Requisitionen ausschrieben. Es ware nun eigentlich Sache des deutschen Bundes gewesen, diese heraussordernde Berletzung des holsteinischen Gebiets zu ahnden; da der Besehlshaber der deutschen Bundestruppen in Holstein, General Hate, iedoch jede Betheiligung an einem activen Versahren abslehnte, übernahm es der Commandeur der zur Zeit den preußischen Besatungsantheil dieses Herzogthums bildenden 9. preußischen Brigade, General von Schlegel, hierin auf eigne Faust zu handeln.

Trot der hochgehenden See und der durch Bind und Witterung bereiteten großen Schwierigkeiten wurden auf Befehl des genannten Generals in der Nacht vom 14. zum 15. März 3 Compagnien des 48. preußischen Regiments nach Fehmarn übergesett. Der kühne Handstreich glückte unter Nitwirkung einiger patriotischer Landeseinwohner und der zur Bootsführung ausgebotenen holsteinischen Schiffer über Erwarten. Der Feind ward völlig überrascht und dis zum letzten Mann ausgehoben. Raum daß es den an der Rüste liegenden seindlichen Fahrzeugen noch gelang, die hohe See zu gewinnen. Der preußische Berlust bei diesem gelungenen Wagestück bestand in 5 Berwundeten, die Dänen hatten außer einigen Todten und Verwundeten 2 Offiziere und 109 Mann an Gefangenen eingebüßt. Ueberdies war den Preußen ein als Signalkanone benütztes dreipfündiges Geschütz und ein Danebrog zur Beute geworden.

Kein Tag verging von hierab, ohne durch das aus den Gammelmarker Batterien fortgesette Bombardement den Dänen die empfindlichsten Berluste zu bereiten. Auch zog sich der Kreis um die feindliche Stellung immer enger. Bunächst waren von dem Belagerungscorps schon die beiden bis dahin noch zu Besatzungszwecken verwendeten Bataillone herangezogen worden, am 22. Närz aber stieß zu demselben eine aus je einem Regiment der in Holstein stehenden 9. und 10. preußischen Brigade combinirte Brigade unter Besehl des General-Major von Raven. Endlich erhielten den 26. März 9 von den 12 Bataillonen der bei der verbündeten Hauptarmee eingetheilten preußischen Garde-Division den Besehl, sosort nach Düppel aufzubrechen, wogegen die 21. preußische Infanterie-Brigade zu deren Ersah bestimmt und sosort von Berlin aus nach der Grenze von Jütland in Bewegung geseht wurde. Das unter dem Besehl des Prinzen Friedrich Carl vereinigte Corps hatte nach dem Eintressen der Garden in Apenrade am 27. März eine Stärke von 41 Bataillonen erlangt und das so lange vermißte Uebergewicht der Jahl war somit nunmehr an dasselbe übergegangen.

Die artilleristischen Maßregeln hielten hiermit gleichen Schritt. Ebenfalls bis zum 26. befanden sich bei Gammelmark bereits 4 feste Batterien mit 14 schweren Geschützen in Thätigkeit und die Mittel waren bereit, um demnächst auch in der Front der seindlichen Stellung die regelmäßige Belagerung beginnen

au fonnen.

Die Nacht vom 27. zum 28. März sollte nach langer Bogerung endlich auch wieder dem "Rolf Krake" Gelegenheit gewähren, erneut und diesmal auf eine den Breugen fehr empfindliche Beise in den Berlauf der Begebenheiten ein= Als Probestud war für diese Nacht den unter dem Commando des auareifen. General von Raven am 22. eingetroffenen beiden preußischen Regimentern Rr. 8 und 18 aufgegeben worden, die Danen burch einen überraschenden Angriff in dem gangen Umfreis der feindlichen Stellung, von den Werken Rr. 1 bis 8 bis in den unmittelbaren Bereich derfelben, jurudzuwerfen. Der Angriff diefer Rerntruppen erfolgte indeß mit einem folden Ungeftum, daß der Feind nicht anders mahnte, als den Sturm auf feine Stellung icon beginnen ju feben. Seine gange Macht mard jur Abwehr Diefer vermeinten Gefahr von ihm aufgeboten, die Befatung der Schanzen wurde in fliegender Gile von Alfen aus bis zu zwei vollständigen Divisionen verftartt. Der danische Oberbefehlshaber, General von Gerlach, erschien dort felber zur Stelle, um die Leitung des Rampfes in Berson zu übernehmen. Auch der "Rolf Krate" erhielt Befehl, ohne Bergug in den Wenningbund einzulaufen und den preußischen Angriff durch fein Reuer in die Klanke zu nehmen.

Das zunächst dem Ufer dieser Bucht wider die Werke Ar. 1 bis 4 vorgegangene 18. Regiment erhielt unter dem Kartätschhagel derselben in der Front und den von dem Wasserspiegel einschlagenden Granaten des seindlichen Monitors bald einen furchtbar heißen Stand. Das dem Strande zunächst verwendete Füstlick-Bataillon gerieth schließlich in Verwirrung und mußte zurückgenommen werden. Die seindlichen Schützenschwärme drängten nach und der Rückzug konnte preußischerseits nicht ohne Verlust bewirkt werden. Benig besser erging es dem jenseit der Klensburger Chausse wider die Werke Ar. 5, 6

und 8 verwendeten Leibregiment Rr. 8, welches im ersten stürmischen Anlauf bis unmittelbar zu dem Drahtzaun vor den seindlichen Schanzen vorgedrungen war. Bon weit überlegenen seindlichen Kräften gedrängt, mußte dasselbe ebenfalls zurückweichen. Der Feind solgte jedoch nur die Oster-Düppel und konnte dieser Ort preußischerseits schließlich behauptet werden. Die Einbuße dieses heißen Kampses bestand diesseits in 1 Offizier, 19 Mann todt, 4 Offizieren, darunter der Oberstlieutenant von Greissenberg vom Leibregiment, und 128 Mann verwundet und ebenfalls 4 Offizieren, davon drei schwer verwundet, nebst 27 Mann an Gesangenen. Bon den Dänen ward ihr Gesammtverlust an Todten und Berwundeten auf 7 Offiziere und 138 Mann angegeben, 63 Mann waren außerdem gleich zu Eingang des Gesechts von den Preußen gessangen genommen worden.

In der Racht vom 29. jum 30. März erfolgte diesseits die Eröffnung der Laufgraben. Die Angrifferichtung war hierzu durch die Gestalt der feindlichen Stellung vorgeschrieben und konnte nach der Beschreibung derselben nicht gut anders als wider die Werke Ar. 1 bis 6 erfolgen. Einem erneuten Auftreten der seindlichen Banzerschiffe im Wenningbund sollte durch die Anlage von schweren

Batterien an den geeigneten Buntten vorgebeugt werden.

Bereits am 2. April konnte die seindliche Stellung aus 13 Batterien besichossen werden, von Gammelmark aus ward dagegen an diesem Tage Sondersburg, der Hauptstügpunkt der dänischen Bosition, unter ein surchtbares Bombardement genommen. Die halbe Stadt ging unter der dadurch veranlaßten Feuersbrunst in Flammen auf. Bu gleicher Zeit wurden den Alsensund auswärts bei Ballegaard und Satrup die Borkehrungen zu einem unmittelbaren Uebergange des preußischen Corps nach Alsen getroffen; zur Aussührung dieses Borbabens war früher schon auch noch der Pontontrain des österreichischen Heertheils zu dem preußischen Corps herangezogen worden.

Dies lette Unternehmen war so ernst gemeint, daß man preußischerseits sogar beabsichtigte, die bei Swinemunde und Stralsund stationirten preußischen Seestreitkräfte hierzu in Mitwirkung zu ziehen. Die augenscheinliche Gesahr bei einem Auslausen nach Alsen die eigene junge Marine den weit überlegenen dänischen Kräften gegenüber der Bernichtung auszusehen, ließ indeß schließlich das ganze Project wieder ausgeben. Die Birkung der damit auf eine bloße Demonstration hinauslausenden Borbereitungen zum Uebergange erwies sich nichtsdestoweniger als eine überaus vortheilhafte. Die Besorgniß für das Eintreten eines solchen Falles war dadurch bei dem dänischen Obercommando auss Höchziegen. In größter Eile wurde von demselben die ganze jensseitige Küste des Alsensundes mit Schanzen gespickt und ein guter Theil der disponiblen Kräfte fortgesetz zur Ueberwachung dieser Wasserstraße zersplittert.

Mit dem 5. April war dieffeits der Uebergang nach Alsen aufgegeben wor-

den, doch hörte man deshalb nicht auf, die Besorgniß des Feindes vor Aussführung dieser Absicht durch hierauf zu deutende Scheinbewegungen und die Anlage von Batterien zur Beherrschung des Alfensundes ohne Unterlaß rege zu erhalten. Zugleich wurden die Belagerungsarbeiten mit unausgesetztem Eiser gefördert. Am 7. befanden sich bereits 17 Batterien in Thätigkeit; am 10. war deren Zahl auf 21 angewachsen. Bom 13. ab seuerten 30 Batterien, und deren Zahl stieg bis zum 16. auf 33 mit 83 schweren Belagerungssein, und deren Bahl stieg bis zum 16. auf 33 mit 83 schweren Belagerungsse



Bezogene 24:Pfunder Breichebatterie.

und einigen zwanzig Feldgeschüten. In dem gleichen kurzen Beitraume waren die Laufgräben bis zur dritten Parallele, nur noch einige hundert Schritt von den zunächst angegriffenen Werken, vorgeführt worden.

Durch allnächtlich fast sich wiederholende kleine Ueberrumpelungen und Alarmirungen wurden die seindlichen Borposten zugleich immer enger auf den unmittelbaren Umkreis ihrer Werke eingeschränkt, und mit einem in der Nacht vom 13. zum 14. April ausgeführten größeren derartigen Schlage sahen sich dieselben schließlich den letzten Fuß Boden von denselben entrissen. Ihre hierbei erlittene Eindusse belief sich außerdem allein an Gefangenen auf 4 Offiziere und 102 Mann. Auch diesseits war jedoch durch das Feuer der seindlichen Schanzen der Berlust bei diesem Gesecht ein sehr empfindlicher. Der schon bei Wissunde unter den Berwundeten aufgeführte Commandeur des 1. Bataillons vom 60. Regiment, Major von Iena, starb einige Tage darauf im Iohanniterhospital zu Rübel an seinen bei dieser Gelegenheit empfangenen Wunden, und belief sich

der Berlust der 4 zum Angriff verwendeten preußischen Compagnien außerdem auf 1 Offizier und 4 Mann an Todten und 1 Offizier, 29 Mann an Berswundeten.

Bereits mit Abschluß des ersten Drittheils des April war für die Danen jede Aussicht auf Behauptung der Düppelstellung geschwunden und ihre Lage konnte für nicht besser denn völlig hoffnungslos erachtet werden. Jeder Lag



Das Johanniterhospital bei Rubel.

verursachte ihnen durch das nicht aussetzende Feuer der Belagerer schwere Berluste. Kein Flecken Boden in dem von den Gammelmarker Batterien besherrschten Raum ihrer Position war vor den mit größter Präcision Schuß um Schuß in die genommenen Ziele einschlagenden preußischen Projectilen gesichert. Ihre mit so meisterhafter Sorgfalt ausgeführten Werke glichen nur noch ungeheuren Trümmerhausen. Die angeblich bombensicheren Blockhäuser in densselben bildeten mit ihren zersplitterten und übereinandergestürzten Balken nur noch weit eher ein Hinderniß für die Vertheidigung als einen gesicherten Ausenthaltsort für die Besatung der Schanzen. Die Brustwehr der letzteren erwies sich an den dem seindlichen Feuer zumeist ausgesetzten Stellen völlig abgekämmt.

Am 14. April stürzte vor den Zielschüssen der Gammelmarker Batterien auch die massiv gebaute Düppelmühle zusammen, welche die dahin gleichsam als ein Wahrzeichen der noch ungebrochenen danischen Widerstandskraft die seindliche Stellung überragt hatte, und in der That erlahmte mit diesem Vorsall auch die Ausdauer der Vertheidiger in dem Maaße, daß sie es von hierab aufgaben, die über Tag ihren Werken zugefügten Schäden im Verlauf der Nacht wieder auszubessern. Die Ausmerksamkeit derselben zeigte sich von hierab vielemehr höchstens noch darauf gerichtet, ihre Schanzen sturmfrei zu erhalten. Die Artilleriewirkung der angegriffenen Werke erschien dabei kaum noch nennenswerth, nur Kr. 2, wo der wackere Commandant, Lieutenant Ancker, die eigne Energie seiner Mannschaft mitzutheilen wußte, und Kr. 4 machten hiervon eine Ausnahme.

Es wurde, um die Endentscheidung abermals zu verzögern, für die Danen allerdinge genügt haben, fich über Racht nach Alfen guruckzuziehen, die Bruden hinter sich abzubrechen, und die Duppelwerke in die Luft zu sprengen. für einen vom Erfolge getronten feindlichen Sturmangriff mare dies lette Berfahren unzweifelhaft bas wirksamfte Mittel gewesen, den eigenen Abzug aus der nicht langer zu behauptenden Stellung zu beden und mit möglichst geringer Einbuße zu bewertstelligen. Seltsamerweise scheint jedoch Riemand in dem dänischen Obercommando an das doch so nahe liegende Beispiel von Sewastopol gedacht zu haben, wo die Ruffen beim Sturm vom 7. September 1856 vorzugeweise dem gleichen Berfahren ihre Rettung zu danken hatten. fanden fich zur Unterminirung der Werke von Duppel auch nicht die geringsten Bortebrungen getroffen. Die freiwillige Aufgabe der Duppelwerke mar da= gegen von dem danischen Oberbefehlehaber allerdings in Ropenhagen in Antrag gebracht, aber von dem Ministerium Monrad schlechterdings verweigert worden.

Am 15. April waren der Oberbefehlshaber der verbündeten Streitkräfte, Feldmarschall Brangel, der preußische Kronprinz und die übrigen bei dem alliirten heere anwesenden preußischen und fremden Prinzen und Fürstlichkeiten in dem hauptquartier des Prinzen Friedrich Carl eingetroffen, um dem für die nächsten Tage beschlossenen Sturm als Augenzeugen beizuwohnen. Auch der baprische General von der Tann, der einstige Sieger von hoptrup und tapfere Kämpser für Schleswig-Holstein, war herbeigeeilt, um wenigstens in seiner Verson Süddebeutschland bei dieser Gelegenheit zu vertreten. Jur Vorbereitung für das blutige Werk ward bei den Truppen das heilige Abendmahl ausgetheilt. Der begeistertste Ausschwung und die vollste Zuversicht des Gelingens herrschte in

dem preußischen Lager.



Bierter Abichnitt.

## Der Düppelsturm.

t dem Abend des 17. April waren die Ordres zum Sturm für den nächsten Bormittag um 10 Uhr ausgegeben worden und nach der von dem Prinzen Friedrich Carl für den Sturm ertheilten, in jeder Beziehung musters gültigen Disposition sollte der Angriff mit dem Glockenschlage der bezeichneten Tages

stunde wider die feindlichen Werke Rr. 1 bis 6 in seche Sturmcolonnen zu- gleich ausgeführt werden.

Je nach dem Umfange ber anzugreifenden feindlichen Schanzen befanden sich diese Abtheilungen vor den Werken Nr. 1, 3, 5 und 6 nur aus je 6, die wider Rr. 2 gerichtete Sturmfäule dagegen aus 10, und endlich die zur Ginnahme des feindlichen Sauptwerkes Nr. 4 bestimmte Abtheilung aus 12 Compagnien zusammengesett. Die Colonne Nr. 1 wurde von 3 Compagnien des 3. Garde-, 2 des 4. Garde- und 1 des 3. Garde-Grenadier-Regiments gebildet; die Nr. 2 bestand aus 6 Compagnien des Regiments Nr. 35 und 4 des Regiments Nr. 60 (Brigade Canstein); die Nr. 3 formirten je 3 Compagnien der Regimenter Nr. 8 und 18 (Brigade Raven); Nr. 4 enthielt 8 Compagnien des Regiments Nr. 53 und 4 Compagnien Nr. 55 (Brigade Schmidt und Goeben); die Nr. 5 bilbeten je 3 Compagnien der Regimenter Rr. 24 und 64 (Brigade Roeder) und die 6. Colonne mar wiederum aus den Garden, und zwar aus je 3 Compagnien des 3. und 4. Garde-Grenadier-Regimente, jufammengestellt. Befehl über die einzelnen Sturmcolonnen führten der Reihe nach die Majore von Conta vom 4. Garde-, von Fragstein vom 35., von Gaudy vom 8. Regiment, der Oberst und Commandeur des 53. Regimente von Buddenbrock und die Majore von Rrohn vom 24. und von Beeren vom 4. Garde-Grenadier= Regiment. Den Colonnen 1, 3 und 5 war je eine halbe, den Rr. 2, 4 und 6 je eine ganze Bionier = Compagnie und überdies noch jeder 1 Offizier, 4 Unter= offiziere und 16 Mann Artilleristen zur sofortigen Bedienung der in den feindlichen Werken eroberten Geschütze beigegeben. Noch eine halbe Compagnie Bioniere hatte nachstdem den felbstständigen Auftrag, die von den Danen auf der Klensburger Chausse zwischen den Werken Nr. 4 und 5 errichteten Barrikaden

aufzuräumen, um so der zur Unterstühung des Sturmes bestimmten Saupt= reserve und den derselben beigegebenen Feldbatterien den Eingang in die feind- liche Stellung zu öffnen.

Die Ordnung des Sturms mar bei fammtlichen Abtheilungen in folgender Weise bestimmt: vorauf denselben eine Compagnie in aufgelöster Ordnung zur Umfaffung der feindlichen Schanzen und Unterhaltung eines heftigen Reuers auf die Besatzung derselben, dahinter die Bioniere mit einer Compagnie Wertmannichaften, dann die Salfte der Sturmcolonne, und ichlieklich ale Ruchalt die zweite Sälfte derfelben. Bei den Bionierabtheilungen follten je 6 Mann berfelben mit Bulverfacen von 30 Bfund Bulver zum Sprengen ber feindlichen Sturmpfähle und Ballifaden verfeben fein, die denfelben zugetheilten Bertmann= schaften waren außer ihrem umgehängten Gewehr mit Leitern, Brettern, Ka= schinen. Seusäcken und anderen Geräthschaften ausgerüstet, jeder Mann der Sturmcolonne führte außerdem zum Ausfüllen der fich etwa dem Sturmlauf entgegenstellenden Bodenhindernisse einen halbgefüllten Sandsack mit fich. Sierzu aufgeforderte Freiwillige trugen bei jeder Compagnie eine schwarz und weiße Sturmfahne zum Aufpflanzen auf den genommenen Berten. Das Borbrechen aus den Laufgraben follte überall im Laufschritt erfolgen. Die Artilleriften waren den Ruchalteabtheilungen der einzelnen Sturmcolonnen beigegeben. Sämmtliche Truppen trugen als Kopfbedeckung nur die Feldmüte und hatten bis auf den en bandoulière getragenen Mantel bas Bepad jurudgelaffen. Gin mindestene sechestundigee, julest bie jur hochsten Boteng der Geschwindigkeit gesteigertes Reuer aus fammtlichen Batterien hatte den Sturm einzuleiten, Die Batterien bei Gammelmark endlich waren angewiesen, auch nach bereits erfolgter Einnahme der feindlichen Berte zur Semmung der feindlichen Bertheidigungsmaßregeln den Raum hinter denfelben bis jum Brudentopf mit ihren Projectilen zu überschütten, wie zugleich dem Eingreifen der feindlichen Banzerschiffe in das Befecht entgegenzuwirfen.

Die Hauptreserve war aus dem Rest der Brigade Canstein — noch 6 Compagnien vom 35. und 8 vom 60. Regiment — und dem der Brigade Raven — noch je 9 Compagnien der Regimenter Ar. 8 und 18 — gebildet, und befanden sich derselben 4 bespannte Feldbatterien beigegeben. Bon den übrigen preußischen Truppen war die Brigade Goeben nach Satrup vorgeschoben, um durch die Drohung eines unmittelbaren Ueberganges nach Alsen die Ausmerksamkeit des Feindes zu theilen und besanden sich zur Berstärkung diese Eindrucks die nöthigen Bontons zu einer Ueberbrückung des Alsensundes ebenfalls hinter dem Satruper Holz zusammengesahren. Der Rest der Brigade Schmidt stand in Rackebull und beobachtete mit vorgeschobenen Abtheilungen die von dem diesseitigen Angriff nicht mit umfaßten seindlichen Werke Ar. 8 bis 10. Die Brigade Köder und die nicht zu den Sturmcolonnen eingetheilten

Garden endlich bildeten hinter dem Spisberge und bei Kirch-Düppel einen letzten Rückhalt für die zum unmittelbaren Angriff bestimmten Truppen. Der General-Lieutenant von Manstein führte den Befehl über sämmtliche Sturmabtheilungen, welche in den eigentlichen Sturmcolonnen 46 Compagnien oder  $11^{1/2}$  Bataillon Infanterie und 5 Compagnien Pioniere, und mit der unmittelbaren Hauptreserve  $19^{1/2}$  Bataillon start waren. Die Oberleitung des Sturms von Seiten des Prinzen Friedrich Carl sollte vom Spisberge erfolgen. So groß war die Zuversicht auf das unbedingte Gelingen des vorgesetzen Werkes im preußischen Hauptquartier, daß die Musik der zum Sturmlauf bestimmten Truppen den Besehl erhalten hatte, jenen von der zweiten Parallele mit den Klängen des einst von Friedrich dem Großen selbst componirten Hohenfriedberger Marsches einzuleiten. Die Hauptverbandpläße besanden sich bei dem Gehöst von Freudenthal und zur Seite des Spisbergs in dem Gehöst von Wielhoi angelegt.

Um 21/2 Uhr Nachts rückten die Sturmcolonnen in die Laufgräben. Die letzten händedrücke wurden ausgetauscht, die letzten Grüße in die heimath den zurückbleibenden Kameraden aufgetragen. Eine feierlich gehobene Stimmung beherrschte die Krieger. Unter dem in azurner Bläue sich über die nächtige Erde spannenden himmelsbogen lagerten dieselben hinter der Böschung der ersten Barallele. Der Mond mit seinem Silberglanze ließ die verschwimmenden Umzisse von Land und Meer in zauberischer Schöne hervortreten, eine fast sommerslich linde Luft umfächelte die heiße Stirn der Männer, von denen so vielen diese Racht die letzte ihres Lebens sein sollte.

Mit 3 Uhr Morgens steigerte fich allmälig das Feuer des bis dahin nur in vereinzelten Schlägen vernehmbaren Geschützes, bis daffelbe gegen Tagesanbruch zu einem fort und fort rollenden Donner anschwoll. Dichte Dampf= wolken verhüllten jest die Scene. Blit auf Blit zuchte aus denfelben huben und drüben, die Erde bebte und die Luft erschütterte von dem furchtbaren Rrachen, und mit hohlem Saufen zogen unaufhörlich die todbringenden Geschoffe über den Köpfen der auf ihrem harten Lager Ausgestreckten ihre Klammenbogen. Ein blutrother Keuerball erhob sich die Sonne hinter den Duvveler Bergen. ber Glanz des Tagesgeftirns ichien unter den grauen, alle Gegenstände nah und fern umwallenden Schleiern ausgelöscht, nur in langen 3wischenraumen, wenn der Morgenwind die den Athem beengenden Dampfwolken zerriß, bliste auf einen kurzen Augenblick die in Gold und Purpur leuchtende Meereofläche da= hinter hervor und man entdeckte auf derfelben in weiter Ferne die feindlichen Panzerschiffe, wo auf dem Berdeck des "Rolf Krake", sci's eine Berhöhnung der preußischen Anstrengungen, sei's allzugroße Sicherheit, soeben von der Mannschaft Basche zum Trodnen aufgehängt wurde.

Die Danen hatten nichtsbestoweniger für diese Racht den Sturm erwartet, doch mit Tagesanbruch glaubten sie benfelben nicht mehr beforgen zu durfen.

Sie hielten die Berke schon seit mehreren Tagen, um auf alle Källe vorbereitet ju fein, mit vier Brigaden befest, und zwar bildete am 18. April die zur ersten Division gehörige zweite Brigade (Commandeur Oberst Raufmann, Regimenter Nr. 3 und 18) einen letzten Rückhalt in dem Brückenkopf, von den drei andern Brigaden aber stand die erste (Commandeur Oberst Lasson, Regimenter Nr. 2 und 22) in und hinter den Werken Rr. 1 bis 6 vertheilt, mahrend die dritte Brigade (Commandeur Oberst Borishofer, Regimenter Nr. 16 und 17) die Schangen Rr. 7 bis 10 befett hielt und die zur dritten danischen Division gehörige achte Brigade (Commandeur Oberft Scharffenberg, Regimenter Rr. 9 und 20) hart hinter und neben dem von dem feindlichen Keuer zerstörten Barackenlager als erste und nächste Reserve für die etwa angegriffenen Linien bivouakirte. Den Befehl in der Duppelstellung führte an diesem Tage der Commandeur der zweiten dänischen Division. Generalmajor du Blat, und war demfelben ber Souschef des danischen Generalftabes. Major Rosen, in der Leitung des Commandos beigegeben. Bon den übrigen an diesem Tage in fieben vollständigen Infanterie-Brigaden (die ganze 1. und 2. Infanterie Division und von der 3. die 8. Brigade) nebst dem nicht eingetheilten Garde Bataillon aus zusammen 29 Bataillonen und 5 Keldbatterien mit 40 Geschützen bestehenden danischen Streitkräften befand sich noch eine Brigade und zwar die 5. von der zweiten Division mit den danischen Garden in Sonderburg, mahrend die beiden letten Brigaden zur Strandbewachung verwendet waren oder weiter zuruck auf Alsen in Cantonnirungequartieren lagen. 10 bespannte Feldgeschütze maren den Truppen in der Düppelstellung beigegeben. Die Stärke der dort befindlichen danischen Kräfte durfte, die dahin vorgeschobenen 16 Batgillone durchschnittlich noch zu je 600 Combattanten gerechnet, incl. der Artillerie- und Geniemannschaften auf rund p. p. 10 bis 11,000 Mann veranschlagt werden.

Höher und höher stieg die Sonne. Seit 8 Uhr Morgens hatte das preußische Feuer seinen Culminationspunkt erreicht, 20 bis 30 Schuß sielen in der Secunde und von dem dänischen Bericht wird die Jahl der während dieses furchtbaren Bombardements geschleuderten preußischen Geschosse auf 15 bis 20,000 angegeben. Bon den seindlichen Werken antworteten zuletzt nur noch Kr. 2 und 4 in langen Zwischenräumen, wie etwas lebhafter Kr. 7 und 8. Jest sehlten nur noch einige Minuten an 10 Uhr, slüsternd machte das Wort die Kunde. Zeder griff zu seinen Wassen. Sein letztes stummes Gebet und aufden Wint der Führer ordneten sich die für den unmittelbaren Sturmangriff bestimmten Abtheilungen.

Mit dem Glodenschlage zehn verstummte der Donner der preußischen Schanzen plöglich und zugleich brachen die Sturmcolonnen über die geöffneten Ausfallpforten wider die seindlichen Werke vor. Der bis zu dem Fuße derselben zurückzulegende Raum betrug bei den meisten kaum 300 bis 400 Schritt.

Einige furchtbar bange Secunden — und das jubelnde Hurrah der Stürmer, untermischt mit dem Knattern des Gewehrseuers, dem Wirbeln der preußischen und dänischen Trommeln und dem Krachen des seindlichen Geschüßes schallte von der Brustwehr der erstiegenen Schanzen. Bor und zurück wogte vor deren Eingängen ein verwirrtes Getümmel. Jeht slatterte auf der Communication zwischen den seindlichen Werken Nr. 2 und 3 die erste preußische Fahne. Gleich darauf auf Nr. 1. Auf Nr. 3, 2, 5 und 6 wurden unter einem verzweiselten Gewühl hinter einander die preußischen Banner ausgepflanzt. Zuletzt auf Nr. 4, welches Wert, da wegen seiner mehr zurückgelegenen Lage die zu dessen



Erfturmung ber Schange Rr. 4.

nahme bestimmte Sturmfäule sonst bas sich kreuzende Feuer von Rr. 3 und 5 batte paffiren muffen, allerdings auch erst 10 Minuten später als die übrigen

Schanzen angegriffen worden war. Roch sette der Kampf in den letteren indeß nicht aus. Ein mustes Geschrei, das Knallen der Schusse, das hin= und hers wogen der Angreifer und Bertheidiger verfündeten die Erbitterung, womit auf den meisten Punkten um die Entscheidung gerungen wurde. Die Gammels marker Batterien schienen zur Unterstützung der Ihrigen ihr tiefstes Orgelregister ausgezogen zu haben. Bon der hohe der Parallele Rr. 2 tonten die schmetternden Kanfaren der preußischen Keldmusik zu den muthigen Stürmern hinüber.

Am heißesten wuthete der Streit vor und in Nr. 2 und 6. In dem letteren Berte erlahmte der Widerstand erft, ale der Rührer der demselben zu Sulfe geeilten dänischen Ruchaltsabtheilung, Capitain Lundbje, Bataillonscommandeur vom 2. banischen Regiment, im Kampfe Mann wider Mann gefallen mar. Besonders hartnäckig gestalteten sich hier der Angriff wie die Bertheidigung in den Communicationsgräben zu Schanze 5 und 7. Auch der dieffeitige Führer, Major von Beeren, fand an dieser Stelle in dem Bemuben die Seinen anzu-Der hauptmann von Stwolineti drang endlich querft mit eifern den Tod. feiner Compagnie bis in den Rucken der feindlichen Stellung durch, doch noch unter dem Bormarts, womit er seine Grenadiere ju einem neuen letten Anfturm zusammenraffte, brach er, von einer Rugel in den Kopf getroffen, ebenfalls todt zusammen. Die nassen Grunde por und hinter Schanze 7 beschränkten das Bormartedringen auf den von Rr. 6 dahin führenden Söhenkamm und immer erneut saben fich die bis zur Buth entflammten Sturmer von dem diefen bestreichenden Kreuzseuer der Werke Rr. 7 und 8 abgetrieben. Noch awei preu-Bische Offiziere, die Lieutenants von Rabenau und von Regelein, fallen in diefem verzweifelten Ringen und von den 6 Sauptleuten diefer preußischen Sturmcolonne gablen 3 zu den Todten und Bermundeten. Nur Schritt für Schritt fann dem gaben Feinde der fo hartnäckig behauptete Boden abgerungen werden.

Das furchtbare sie empfangende Feuer drohte bei den von den Geschossen der diesseitigen Artillerie noch nicht genügend zerstörten Annäherungshindernissen von Nr. 2 die Stürmenden abzutreiben. Da wirft sich der Pionier Klinke auf die seindlichen Sturmpsähle; "durch müßt ihr, Kameraden!" ruft er zu der stußenden Masse gewendet. Der von ihm entzündete Pulversack slammt empor, indeß im gleichen Moment flürzt der Brave von einem Schußt tödtlich in die Schulter getrossen. Ueber den Körper desselben hinweg ergießt sich mit der Gewalt eines angeschwellten Sturzbachs die Fluth der Nachdringenden in die seindliche Schanze. Man ringt in derselben auf den Tod, die erste ausgepstanzte preußische Fahne wird von einem sich auf dieselbe flürzenden dänischen Sergeanten wieder niedergerissen, die dänischen Artilleristen sallen die zum letzten Mann bei ihren Stücken, dem Commandanten dieses Werts, dem Lieutenant Ancker, kann nur mit Gewalt der Degen aus der Hand gewunden werden.

Auf der Brustwehr von Ar. 5 ward der Feldwebel Probst vom 64. Regi-

ment, im Begriff die von ihm getragene Sturmfahne in den Boden zu stoßen, durch den rechten Arm getroffen. Er wirft den Degen in die Linke, um sein Banier wider die andringenden Feinde zu schüßen. Bon Kugel und Bajonnet zugleich getroffen, stürzt der Tapfere zusammen. Da wirft der Füsilier Herrmann sich dem Sinkenden vor und schmettert mit wuchtigen Kolbenschlägen die nächsten Angreifer zuruck. Noch zwanzig andere Brave opfern sich an dieser Stelle, doch endlich entscheidet sich auch hier der Erfolg für die Preußen. Im wüthenden Kampse werden die Bertheidiger zurückgetrieben und bewältigt.

Bon der 9. Compagnie des preußischen Leibgrenadier = Regiments Rr. 8 sanken beim Angriff auf Schanze 3 von 150 Mann 49 todt oder verwundet.



Schange Rr. 4, Rebrfeite.

Auch hier fiel der Hornift Korn, welcher die erste preußische Sturmfahne aufgepflanzt, bei seinem Feldzeichen; allein das feindliche Werk wurde beim ersten Ansturm nicht nur genommen, sondern Theile dieser Sturmcolonne drangen

durch die Communication zu Rr. 4 auch bis zu dem rückwärtigen Ausgange dieser Schanze vor und erleichterten dadurch deren Eroberung. Beim Angriff auf dies letztere Berk verlor die 1. Compagnie des 53. Regiments ebenfalls 48 Mann, erstieg dafür aber auch mit zuerst die seindliche Brustwehr. So ungestümen und unerschütterlichen Gegnern gegenüber begann der Muth der Dänen endlich zu wanken, nur die Artillerie zog meist den Tod der Gesangenschaft vor, von der Infanterie wirft, was nicht mehr zu entstiehen vermag, die Gewehre sort und giebt sich gesangen. Zwei und zwanzig Minuten nach 10 Uhr, also wenig über eine Biertelstunde nach Eröffnung des Sturms, befanden sich sämmtliche angegriffene seindliche Werke in den Händen der preußischen Sturmssäulen. Bald nach  $^{3}/_{4}11$  Uhr hatten überdies die Garden aus Schanze 6 alle die ihnen entgegenstehenden hindernisse bewältigt und die preußischen Fahnen wehten auch von Nr. 7.

Noch unter dem Kampfe um die Werke der ersten Linie maren die einzels nen Abtheilungen der Sturmcolonnen in dem Maake, ale fie bie in den freien Raum binter den Schanzen fich Bahn gebrochen hatten, in dem einmal entflammten Reuereifer gleich wider die zweite feindliche Schanzenlinie vorgefturmt und auch diese ward im ersten Anlauf an gehn Buntten zugleich erstiegen. Der Berluft des Keindes stieg dadurch ins Ungeheure. Was von ihm den Kampf in dem ersten Abschnitt der Werke aufgenommen hatte, sah nich so abgeschnitten. Den Reind hinter, por fich, von allen Seiten, versuchten nur einzelne danische Saufen fich durchzuschlagen, der Reft, an jeder Rettung verzweifelnd, marf die Gewehre fort und gab fich gefangen. Die von diesem Schickfal zumeift betroffene erste danische Brigade verlor von den höchstens noch 2500 Mann, womit fie in den Kampf eingetreten war, nach dem eigenen danischen Kriegsbericht 41 Offiziere und 1862 Mann und bußte nebst ihren fammtlichen Fahnen alle ibre Kührer ein. Der Commandeur dieser Brigade, Oberst Lasson, und die Batailloneführer im 22. banischen Regiment, Capitaine Jenffen und Baland, blieben todt auf dem Blate, ebenso der Batailloneführer Capitain Lundbpe, der zweite Batailloneführer dieses Regiments, Capitain Arnholz, ward schwer ver-Die beiden Obriftlieutenants und Regimentscommandeure Dreper vom 2. und Faltenftjold vom 22. Regiment wurden gefangen. Auker ben in den Schanzen verlorenen Bositionegeschüten maren überdies bier noch ben Danen 4 mit zur Bertheidigung ber erfteren berangezogene Keldgeschüte entriffen worden.

Selbst mit dem Ersteigen der zweiten Schanzenlinie setzte indeß das Borstürmen der durch die errungenen Erfolge nur immer höher entflammten Preussen noch nicht aus, sondern einzelne Trupps derselben waren noch weit über dieselbe hinaus dis zu der Höhe der Düppelmühle und sogar schon dis zu dem jenseitigen Fuße dieses Höhenzuges vorgedrungen. Hier stießen dieselben jedoch

auf die aus dem Barackenlager zur Rettung oder Rückeroberung der verlorenen Berke herbeieilende 8. danische Brigade und sahen sich dadurch in ihrem Sieges- laufe aufgehalten.

Es war an dieser Stelle und in diesem fritischen Moment, mo das preufische Bundnadelgewehr, daneben jedoch auch die Kernhaftigkeit der preußischen Truppen fich vielleicht im gangen Keldzuge am glanzenoften bemabrten. schwachen und in sich völlig aufgelöften preußischen Abtheilungen gaben nichtsdestoweniger den auf fie andringenden feindlichen Maffen keinen Ruß Boden Breis, sondern setten deren weiteren Bordringen ihr ravidestes Schnellfeuer Die in eiligem Bormarich begriffenen banischen Batgillone ftukten und verfielen ebenfalls ins Feuern. Bergeblich versuchten ihre Rührer dieselben ju einem Bajonnetsturm mit fich fortzureißen, es blieb vielmehr ben Danen schließlich nur übrig, auf die ihnen von dieser Sandvoll Gegner gebotene Rampfform einzugehen, und wo für den Gewinn der wichtigen, den ganzen vorderen Abschnitt der Düppelstellung beherrschenden Mühlenhöhe Alles von der schnellen Entscheidung eines Gewaltstaßes abgehangen hatte, verzehrten fich die danischen Kräfte in einem verluftreichen und langfamen Schuben- und Blanklergefecht. 3mar wurde die schwache preußische Schügenlinie allmälig von Anick zu Anick bis über die Mühlenhöhe und theilweise sogar bis hart an die Werke der zweiten Schanzenlinie gurudgetrieben; allein hier und por ber ftandbaft behaupteten Duppelmuble ftand der Rampf ohne Entscheidung, ja bereits begann in demfelben ber Rückschlag einzutreten.

Bas von den preußischen Sturmcolonnen noch zusammenhielt, hatte sich auf das Knattern des Gewehrseuers der diesseitigen Feuerlinie angeschlossen oder den vorgedrungenen dänischen Abtheilungen in die Seite geschwenkt. Diese letzteren sahen sich so unter einem sie umfassenden Augelschauer sestgehalten, und um denselben nur Luft zu schaffen, mußten die Dänen durch den Rachschub frischer Truppen ihre Feuerlinie immer weiter ausbreiten. Ihr Berlust in diesem hin- und herwogenden Schützengesecht erwies sich dadei zu dem der Gegner in gar keinem Berhältnis. Für den preußischerseits hier bei Behauptung der Bindmühlenhöhe gefallenen Hauptmann von Kamecke vom 35. Regiment und zwei oder drei todte Subalternossiziere waren ihrerseits bereits der Commandeur des 20. dänischen Regiments, Obristlieutenant Scholten und der Major Schark von demselben Regiment geblieben, der Commandeur des 9. Regiments, Obristlieutenant Tersling, und der Najor Sperling vom 20. Regiment nebst einer Wenge anderer Führer verwundet worden.

Das Eintreffen ber Ruchaltsbrigade Canstein auf preußischer Seite entsichied bei dieser Gestalt der Dinge auch sofort. In größter Berwirrung und unter Gefangennahme ganzer Abtheilungen wurden die Dänen wieder über die Windmühlenhöhe zurückgetrieben. Unter der persönlichen Aneiserung des

hierher zur Stelle geeilten Generals du Plat stemmten fie fich vor dem jenfeistigen Abhang derfelben zwar noch einmal dem preußischen Andrang entgegen,



Befecht an ber Duble binter ber Schange Rr. 4.

boch ber erneut den preußischen Truppen ertheilte Impuls erwies fich au fturmisch und der Zusammenhang der danischen Bataillone zeigte fich bereits zu gelockert, ale daß biefes Standhalten hatte von Dauer fein konnen. nannte banische General und mit ihm fast in dem gleichen Moment sein eigner Stabschef, der Major Schouw, wie der ihm für die Befehlführung beigegebene Souschef des Generalstabes der gesammten danischen Armee. Major Rosen, wurden getödtet, die danische Linie ward gesprengt und in vollster Auflösung auf das Barackenlager und den Brückentopf zuruckgeworfen. Bieder maren eine große Anzahl Fahnen und nahezu der halbe Bestand der auf diesem Bunkt engagirt gewesenen beiden danischen Regimenter an Gefangenen verloren gegangen. Auch der Commandeur des 9. danischen Regiments, Obriftlieutenant Tereling, befand fich unter der Bahl der letteren. Dieffeite gahlte zu den Leichtverwundeten der Commandeur des 60. Regiments, Obriftlieutenant von Hartmann. Diefes und das 35. Regiment hatten bis hierher allein ichon 22 Danebroas erobert.

Bum Glück für den schwachen Rest der geworfenen dänischen Brigade eröffnete sast genau mit diesem Ausgang zusammenfallend der "Rolf Krake" vom Wenningbund sein Feuer auf die ihm die Flanke bietenden preußischen Abstheilungen, und übrigens besanden sich diese durch das Knickgesecht ebenfalls in einem viel zu bunten Durcheinander, um unmittelbar den Sturm auf den Brückenkopf unternehmen zu können. Das Geschütz des letzteren bestrich außerdem das vorliegende Terrain mit einem nicht aussesenden Kartätschenhagel, und ebenso wirktert die 6 noch bei der Besatung der Düppelstellung disponiblen Feldgeschütze, wie die Batterien auf Alsen hierzu mit, während preußischerseits die den beiden Rückhaltsbrigaden der Sturmcolonnen beigegebenen Feldbatterien zunächst außershalb der seindlichen Position den Geschützkampf wider die noch nicht bewältigte Schanze Kr. 8 ausgenommen hatten und deßhalb vorläusig hier der seindlichen Artilleriewirkung die gleiche Wasse noch nicht entgegengesetz werden konnte.

Mittlerweile mar anch die zweite preußische Ruchaltebrigade Raven auf der Klensburger Chauffee in das Innere der feindlichen Stellung eingedrungen und hatte fich mit einem Theil ihrer Rrafte wider den Rucken der vom Keinde noch behaupteten Werke 8 und 9 gewendet, mahrend der Rest die gerade Rich= tung gegen ben Brudentopf beibehielt. Gleich zu Anfang bes Sturms waren übrigens von dieser Brigade zwei Compagnien des 8. Regiments zur Unterftükung nach dem entgegengesetten rechten preußischen Flügel entsendet worden, wo dieselben zur Wegnahme ber zweiten feindlichen Schanzenlinie und an bem Rampfe auf der Mühlenhöhe mitwirkten. Dafür murden berfelben aus bem Ruchalt der Garden noch 4 Compagnien des 4. Garde-Regiments durch den Commandeur deffelben, Oberft von Korth, jugeführt, welche fich im Anschluß an die Sturmcolonne 6 von der genommenen Schanze Rr. 7 aus junachft ebenfalls mider den Ruden der Werke 8 und 9 wendeten. In der Front dieser Schanzen gegen Radebull faben fich außerdem beinahe gleichzeitig die dort noch in bem Borterrain derfelben aufgestellten danischen Borposten von einigen Compagnien ber ben genannten Ort besett haltenden preußischen Brigade Schmidt bis in die genannten Werke zurudgeworfen, und ward etwas später von einem Bataillon des zu dieser Brigade gehörigen 13. Regiments das Werk Nr. 10 von außen ber mit Sturm angegriffen.

Dänischerseits war der Oberbesehlshaber des dänischen Corps, General von Gerlach, aus seinem Hauptquartier Ulkebull auf Alsen erst mit diesem Zeitzumste, zwischen 11 und halb 12 Uhr Bormittags, in dem Brückenkopfe eingetroffen, und meinte derselbe um so mehr auf jede fernere Behauptung und die Rückeroberung der Düppesstellung verzichten zu mussen, als beinahe gleichzeitig die Meldung von dem Auftreten sehr bedeutender seindlicher Kräfte (die eine preußische Brigade Goeben) bei Satrup und von den preußischerseits dort getroffenen Borbereitungen zu einem Uebergang auf Alsen bei ihm einging und

diese Gefahr ihm jede andere zu überwiegen schien. Die Thätigkeit des seindslichen Heersührers beschränkte sich deßhalb auch darauf, daß er die von dem General Steinmann, dem Nachfolger des Generals du Plat im Commando, bereits verfügte Herbeirufung der 5. Brigade und des dänischen Gardebataillons aus Sonderburg sistirte, dafür aber der die Werke 8 bis 10 noch besetht haltenden 3. dänischen Brigade den Besehl ertheilte, sich unter Ausgabe ihrer Stelslung so schnell und so gut als möglich an den Brückenkopf herans, resp. in denselben hineinzuziehen.

Ein Bataillon des zu der diesen letteren besetzt haltenden 2. banischen Brigade gehörigen 3. Regiments war früher schon zur Unterstützung jenes erften Wehrzugs bis zu dem Kreuzungspunkte der Flensburger und Apenrader Landstraße vorgeschoben worden, sonft aber wurde zur Unterftützung des schwierigen Rückzuge der 3. Brigade nur an die nachsten noch auf Alfen zurückgebliebenen danischen Keldbatterien der Befehl ertheilt, fich den dort errichteten Bofitionsbatterien anzuschließen, um von dem jenseitigen Ufer des Alsensundes das Dieffeitige Ufer und den Raum hinter den Werken Rr. 7 bis 10 mit ihrem Reuer zu beherrichen. Die unmittelbare Unterstützung durch einen ausgiebigen Infanterieangriff vermochte durch dieses Mittel für die betreffende Brigade freilich um fo weniger erfett zu werden, als felbstverständlich das Keuer jener Batterien in dem Moment verstummen mußte, wo die eignen im Rudzug befindlichen Truppen in deren Schußbereich eintraten. Ein schwerer Berluft blieb für diesen dritten danischen Wehrzug bei den so ungenugenden Magregeln zu seiner gesicherten Aufnahme aber von vornherein um so weniger zu bezweifeln, ale die Bataillone desselben sich zu allem Uebersluß auch noch in und hinter den bezeichneten Schanzen compagnieweise vertheilt befanden und ihnen einem weit überlegenen Feinde gegenüber jedenfalls die Beit mangeln mußte, zum Antritt ber ihnen befohlenen Bewegung auch nur nothdürftig zusammenzuschließen.

Die Besatung und die Reserven der Schanzen Rr. 8 und 9 gingen in der That mit denselben verloren, bevor jener Besehl zum Abzuge sie noch erreichte, und auch die Besatung des Werks Rr. 10 hatte, in der Front durch die Compagnien des preußischen 13. Regiments und im Rücken durch Theile der Brigade Raven angegriffen, schließlich kein besseres Schicksal. Der Widerstand namentlich des einen Bataillons vom 3. dänischen Regiment erwies sich indes weit hartnäckiger als disher der noch irgend einer anderen seindlichen Abtheilung und ebenso verursachte das dänische Geschützseuer den preußischen Truppen hier bei weitem die schwersten Berluste. Der General Raven siel durch einen Granatsplitter tödtlich getrossen, der Besehlshaber der sämmtlichen preußischen Sturmabtheilungen, General Manstein, ward leicht, der Commandeur des 4. Garde-Regiments, Oberst von Korth, wurde schwer verwundet. Dänischerseits sielen in diesem Abschnitt des Kampses der Commandeur des 17. Regiments,

Oberst Bernstorsf, und der Bataillond-Commandeur von demselben Regiment, Capitain Baland, und wurde der Major Hein vom 16. Regiment gefangen. Dafür erwies sich der diesseitige Erfolg auch als ein nahezu vollständiger. Nur vereinzelten Trümmern und Trupps des genannten seindlichen Wehrzugs glückte es hart am Strande des Alsensundes fort oder auf der Apenrader Landstraße sich in den Brückenkopf zu retten, alles Andere wurde gefangen. Außer wiederum vielen Fahnen wurden preußischerseits auch die 6 dieser Abtbeilung zugetheilt gewesenen Keldgeschütze erbeutet.

Ein auter Theil dieses Erfolges mußte ben mittlerweile auf der Dühlenhöbe aufgefahrenen preufischen Batterien zugeschrieben werden, deren Reuer jest das Terrain bis zu dem Brudentopf vollständig beherrschte. Umgekehrt hatten, nachdem die Ueberrefte ber gesprengten banischen Abtheilungen fich hinter die Brudenschanzen gerettet, die deren Armirung bildenden Geschütze wie nicht minder die Batterien auf Alfen ein vollkommen freies Schuffeld gewonnen und nöthigten die gegen diese lette feindliche Stellung vorgebrochenen preußischen Abtheilungen, jedesmal schnell wieder binter die nächsten deckenden Terrainfalten zuruckzuweichen. Der Hauptmann von Cranach vom 13. preußischen Regiment murde bei einem folden Bersuche erschoffen und überhaupt mar der preukische Berluft ein fehr großer. Andererseits hatten fich die preußischen Schügen hinter jeder Unebenheit des Bodens vor den danischen Schanzen und am Strande des Alfensundes eingenistet und unterhielten von dort namentlich auf die Bedienung der feindlichen Batterien ein verheerendes Keuer. Rirchbatterie auf Alsen wurden so bintereinander sämmtliche Mannschaften weggeschoffen und eine Zeit lang bediente mit anerkennungswerther Bravour nur noch ein einziger Artillerift die bort aufgestellten schweren Geschüte.

Es mochte über die Bersprengung und Niederlage ber 3. banischen Brigade etwa 1/4 bis 1/2 1 Uhr Mittags geworden fein; mindestens eine halbe Stunde vorher schon mar indeß auch der "Rolf Krake" jum Ruckzuge gemungen worden. Bon dem Reuer der sammtlichen den Benningbund umfaffenden preußischen Strandbatterien und theilweise sogar von den in den genommenen Werken eroberten und jett auf ihn gerichteten schweren feindlichen Geschützen in die Mitte genommen, murbe bald nach 11 Uhr fein einer Drehthurm gerade in der Bewegungefuge getroffen und schlugen gegen 1/2 12 Uhr zwei Geschoffe hart hintereinander durch fein Berded, wo die Sprengftude derfelben und die gleich einem Kartatschagel nach Innen gerissenen Gisensplitter beis nabe in einem und demselben Moment 11 Mann von deffen Besakung todteten oder außer Gefecht fetten. Ein langeres Ausharren wurde das Schiff unbedinat aufe Meußerste gefährdet haben. Daffelbe wendete deghalb und dampfte, von Beit zu Beit noch erneut Front bietend, aus dem Wenningbund zurud. Das Jubelgeschrei aus den preußischen Schanzen über Diesen entscheidenden

Erfolg schallte bis nach Alfen hinüber. Das in den dortigen Gewässern treuzende Schraubenlinienschiff "Stjold" und die beiden Panzerschooner "Abfalon" und "Esbern Snare" waren bei diesem Kampf unthätig geblieben.

Das heftige danische Geschützfeuer aus den beiden Brudentopfen und von den Alsener Batterien hatte nur noch den 3weck, die in ersteren geretteten Trümmer unbehindert nach diefer Insel überzuführen. Auch konnte bei der noch völlig unerschütterten Beschaffenheit der Schanzen Dieser dritten feindlichen Bertheidigungelinie dies von der julet bie ju 34 Gefchüten verftarkten dieffeitigen Artillerie nicht wohl verhindert werden, und der etwaige Bewinn eines Sturmangriffes erschien zu den mahrscheinlichen Opfern deffelben um so weniger in einem rechten Berhaltniß stehend, als voraussichtlich das Innere der feindlichen Stellung als durchaus von dem Feuer der Sonderburger Batterien beherrscht angenommen werden durfte. Richtsdestoweniger set= ten unter dem ftundenlang andauernden beiderseitigen Geschützeuer die auf eigene Fauft unternommenen Bersuche einzelner kleiner preußischer Abtheilungen, sich auch dieser letzten feindlichen Position noch zu bemächtigen, nicht aus, und bald nach 11/2 Uhr Nachmittags gelang es wirklich mehreren dieser kühnen Truppe, auf und hinter den feindlichen Ballen festen fuß zu faffen. Borbrechen einer größeren, aus einzelnen Compagnien des 8. und 18. Regimente wie der Garden gebildeten Sturmfaule lieferte schließlich auch die Brudenköpfe vollende in preußische Sande. Doch hatte der Feind bis dahin bereits seine Absicht in der Saudtsache ausgeführt. Sinter der abgezogenen Besatung waren von den Danen die beiden nach Sonderburg führenden Schiffbrucken theils ausgeschwenkt und nach dem jenseitigen Ufer übergeführt, theils in Brand gesteckt worden.

Binnen noch nicht ganz 4 Stunden nach Antritt des Sturmes war so auch der dritte und letzte seindliche Bertheidigungsabschnitt in den preußischen Besitz übergegangen. Das beiderseitige Feuer währte zwar noch die nahe dem Einbruch der Dunkelheit fort, hatte jedoch bei dem beide Theile trennenden Alsensund keinen andern Zweck mehr, als die Berluste hüben und drüben noch zu steigern. Der preußische Uebergangsversuch von Satrup nach Alsen war bei der bloßen Demonstration stehen geblieben.

Obgleich nur ein Theil der dänischen Streitkräfte an diesem Tage gefochten, so erwies sich die Niederlage des Feindes doch so vollständig, daß schon auf dem Schlachtselde unbedingt die Entscheidung des ganzen Krieges mit diesem einen Schlage als gefallen angesehen werden durfte. Der Umstand, daß von den 52 bei den 13 nur in den Nahekampf verwickelt gewesenen dänischen Bataillonen geführten Danebrogs nicht weniger als 43 den Preußen als Siegesbeute verblieben waren; ließ über die vollständige Zertrümmerung jener keinen Zweisel übrig. In der That wurde nach der Angabe des eignen dänischen Schlachtberichts der Rest

des 22. danischen Regiments von dem jungsten allein von sammtlichen Offizieren des Regiments noch activ gebliebenen Lieutenant zurückzeführt, und ebenso bessanden sich nach der gleichen Quelle bei dem 9. Regiment nur noch 2 Offiziere in Activität. Nicht viel besser kellte sich das Berhältniß auch bei den übrigen Regimentern der 1., 3. und 8. dänischen Brigade. Die moralische Rückwirkung



Bring Friedrich Carl in ber Schange Rr. 6 nach bem Sturm.

eines so vernichtenden Schlages auf die gesammte danische Armee konnte unsmöglich ausbleiben und durfte im Boraus als eine ungeheure angesehen werden.

Die Opfer, mit denen dieser glänzende Sieg erkauft worden war, erwiesen sich nichtsdestoweniger als verhältnismäßig nur gering. Die Gesammteinbuse preußischerseits bestand in 70 Offizieren, 1118 Mann, davon 16 Offiziere und 213 Mann todt, 14 Offiziere, 428 Mann schwer und 40 Offiziere und 438 Mann leicht verwundet, nehst 39 Bermisten. Bon den Dänen ward ihr To-

talverluft auf 111 Offiziere und 4846 Mann an Todten, Bermundeten und Gefangenen angegeben, doch stellten spätere Ermittelungen denfelben noch bedeutend höher. 66 Offiziere und 3725 Mann, darunter 22 Offiziere und 580 Mann verwundet, maren gefangen in den Sanden der Sieger gurudgeblieben, 21 todte danische Offiziere, darunter die Leichen des Generals du Plat, des Oberften Laffon und der meiften der zupor genannten danischen Oberoffiziere. nebit 480 anderen danischen Todten wurden überdies von denselben auf der Bahlstatt aufgehoben. Die Rahl der eroberten dänischen Geschütze belief fich. eine Anzahl Espignolen dabei inbegriffen, auf 118 Stud zum Theil vom fcwerften Kaliber. Dit den zu den preußischen Sturmabtheilungen im Berlauf bes Rampfes noch hinzugetretenen 10 Compagnien vom 4. Garde= und 13. Linien= Regiment hatten zusammen 22 preußische Bataillone wirklich unmittelbar an ber Bewältigung des Keindes Theil genommen, danischerseits maren dagegen zur Behauptung von Sonderburg bei dem Feuergefecht zwischen hier und dem Brudentopf ebenfalls noch die Regimenter Nr. 7 und 12 und das danische Garde-Bataillon, aufammen alfo 5 fernere Bataillone mit in Berwendung gefett worden.





Drittes Budy.

## Letzte Rämpfe.



## Die Räumung von Fridericia.

er Sturm der Düppelwerke war mit dem Anstritt der durch das unablässige Bemühen des englischen Cabinets endlich wirklich vermittelten Conferenzen noch fast zusammengetroffen; dieselben sollten mit dem 20. April beginnen und zunächst auf Bermittlung eines Wassenstlilstands gerichtet sein. Als Bersammlungsort war Lon-

don ausersehen. Auch der deutsche Bund befand sich dazu eingeladen und hatte

durch Bundesbeschluß den sächsischen Premier-Minister von Beuft zu seinem Bertreter bestellt. Begen des nicht rechtzeitigen Eintreffens dieses Gesandten an dem bestimmten Bersammlungsort und mehrerer anderer hindernisse konnte die wirkliche Eröffnung dieser Conferenzen jedoch erst am 25. April erfolgen.

Bie das Friedenswert von dieser Versammlung gefördert werden sollte, blieb freilich noch in keiner Weise abzusehen. Borläusig war für die gegenseitigen Verhandlungen noch nicht einmal eine gemeinsame Grundlage gefunden. Die beiden deutschen Großmächte zeigten sich zwar in ihren Ansprüchen auch jeht noch überaus gemäßigt, indeß mußte bei Preußen wenigstens dahinter doch immer der schon früher wiederholt hervorgehobene geheime Borbehalt und das Streben nach Fortsührung des Krieges die zu den letzen Zielen desselben vorausgesetzt werden. Auch Desterreich konnte es gerade nicht angenehm sein, in diesem Roment von dem Kampse zurüczutreten, wo in dem letzen Abschnitt alle Rühen und Ehren desselben nur dem Bundesgenossen zu Theil geworden waren. Herr von Beust vertrat im Ramen des deutschen Bundes die vollständige Trennung der Herzogthümer von Dänemark, doch durste, da von Franksut aus noch so ganz und gar nichts zur wirklichen Herbeisührung eines solchen Resultats gesschehen war, ein derartiger Anspruch von dieser Seite allerdings als sactisch ohne jede Bedeutung erscheinen.

Gang ungemeffen endlich zeigten fich de danischen Ansprüche. Wie schwer der Schlag von Duppel auch die danische Armee getroffen, und wie sehr er dieselbe in ihrem Gefüge gelockert haben mochte, die auf die Stragendemokratie von Ropenhagen gestütte eiderdänische Bartei fühlte fich dadurch nicht im Berinasten veranlaßt, ihre stolze Sprache und das Maaß ihrer Forderungen berab-Die Berblendung in diefen Rreifen schien vielmehr unter der Rudwirkung jener Niederlage den höchsten Grad erreicht zu haben. tauchte bei ihr plöglich auf, den bieber den danischen Baffen so wenig gunftigen Rampf auf dem Festlande gang aufzugeben und fich vorläufig auf Behauptung ber banischen Inseln zu beschränken. Der leitende Gedanke mar dabei wohl, fich bei dem Mangel des Gegners an einer Flotte durch diefen Schritt vor den ferneren Magregeln deffelben junächft und bis ju einem Umichwung der Berhaltniffe gefichert zu wiffen. Auch wurden in der Ueberstürzung für die Ausführung Diefes neuen Plans von dem gang unter dem Ginfluß der genannten Partei stehenden Ministerium Monrad schleunigst die Befehle an die Befatung von Fridericia abgefertigt, diesen seit einer Reihe von Jahren mit einem so großen Aufwande an Kraft und Mitteln zu einer regelmäßigen, noch durch zwei befeftigte Lager unterftugten Festung umgeschaffenen Blat bei ber erften Unnaberung bes Keindes zu räumen und fich nach der Insel Kühnen zuruckzuziehen. Und bas Alles in Erwartung eines mit bochfter Bahrscheinlichkeit schon für die nächsten Tage vorherzusehenden Waffenstillstandes und verbunden mit der feltsamen Anmagung, auch banach noch auf der sich vorbereitenden Londoner Conferenz in dem hochsten Tone sprechen und die Dinge und Berhältniffe schlechterdings nach dem eignen Belieben gestalten zu können.

Mit der Berblendung über die eigne Kraft und dem ganglichen Berkennen des durch die augenblickliche Lage gebotenen politischen Berhaltens hatte bei dieser Partei nur die vollendete Unfähigkeit derfelben, der eignen Nation einen erhöhten Aufschwung zu ertheilen, gleichen Schritt gehalten. Alles, mas hier= für neuerdings gescheben war, beschränkte sich auf die auch nur zugegebene und nicht veranlaßte Bildung eines aus schwedischen und norwegischen Freiwilligen zusammengesetzen Freicorps durch einen Herrn v. Raab, welches zu diesem Beitpunkt eine Stärke von etwa 250 Röpfen erreicht haben mochte, indeß aus zu geringem Bertrauen zu dessen nicht regelrecht militärischer Organisation bisher noch nicht im freien Kelde verwendet worden war, sondern zu Landungen im Rucken des Feindes in Affens auf der Infel Fühnen postirt ftand. die Einberufung der Berftärkungsmannschaften in Jutland war, vielleicht weil man dazu wegen des schnellen Bordringens der Berbundeten nicht Zeit behalten hatte, nur theilweise bewirkt worden, doch auch auf den dänischen Inseln war man hierin nicht weiter gegangen, als die schon auserereirten alteren Mannschaften einzuberufen und als Erfat an die Regimenter und Truppentheile der stehenden Armee zu vertheilen, mahrend an die Bildung neuer Truppentheile und an die Einberufung der ebenfalls wehrpflichtigen, vorläufig vom Dienste im activen Seere zurudgestellten Mannschaften vom 22. bis 38. Lebensjahr noch mit keiner Sylbe gedacht worden war. Die Schlaffheit und der Mangel an jeder Offenfive bei den danischen Kriegsoperationen zu Lande wie zur See konnte bei dieser Schwäche und Rurgfichtigkeit in dem inneren Getriebe der danischen Staatsmaschine allerdings nicht Bunder nehmen. Es ware nur merkwürdig gewesen, wofern es bei fo elenden Grundzuständen hatte anders fein follen.

Der bevorstehende Bassenstillstand mußte andrerseits die Berbundeten antreiben, bis zu dessen Eintritt zur Unterstühung der späteren diplomatischen Berhandlungen noch so viele Bortheile als möglich zu erringen und ihren Kriegsoperationen die möglichse Energie mitzutheilen. Es lag hierbei indeß in den eigenthümlichen Bundesverhältnissen zwischen Desterreich und Preußen, daß die nächsten kriegerischen Maßregeln auf eine hervorragende Betheiligung der Truppen des ersten Staats berechnet sein mußten. Wohl vorzugsweise aus diesem Grunde wurde denn auch als nächster dem Feinde beizubringender Schlag nicht die Eroberung der noch im dänischen Besitz verbliebenen Insel Alsen, sondern die Belagerung von Fridericia ins Auge gesaßt, wozu vom Sundewitt zur Unterstüßung des hiermit beauftragten österreichischen Corps gleich in den ersten Tagen nach dem Düppelsturm die dort gebrauchte schwere Belagerungsartillerie in Bewegung gesett wurde.

Am 21. April war König Wilhelm von Preußen in Berson bei dem Corps des Prinzen Friedrich Carl in Duppel eingetroffen, um den Führern



Befuch bes Ronigs von Preugen in Fleneburg.

wie den Truppen hierdurch seine Anerkennung und seinen Dank sür die bewiesenen Leistungen auszudrücken. Unmittelbar nach der am 21. und 22. abgebaltenen Truppenschau aber brachen die 9 nach dem Sundewitt gezogenen Bataillone der combinirten Garde-Division im Berein mit dem 18. Regiment und dem 7. Jägerbataillon nach Jütland auf, um zu einem nunmehr unter dem Besehl des General-Lieutenant Bogel von Falckenstein dort gebildeten zweiten preußischen Corps zu stoßen, das die Aufgabe erhielt, während die Oesterreicher Fridericia zu bewältigen versuchten, möglichst ganz Jütland in den verbündeten Besitz zu bewältigen versuchten, möglichst ganz Jütland in den verbündeten Besitz zu bewältigen. Das 8. preußische Regiment wurde vom Sundewitt zugleich nach Holstein zurückbeordert, wogegen das 52. Regiment mit der Bestimmung, serner mit dem 18. eine von dem Obersten von Kamiensth besethligte Brigade zu bilden, von dort ebenfalls zu dem in Jütland verwendeten preußischen Corps abrückte. Die 21., aus den Regimentern 10 und 50 bestehende und von dem Generalmajor v. Bornstedt besehligte preußische Insanteries Brigade war, wie früher bereits erwähnt, außerdem bei diesem neuen Heertheil

bereits eingetroffen. Das so wieder auf seine ursprüngliche Stärke reducirte Corps des Prinzen Friedrich Carl dagegen sollte vorläufig noch auf dem Sundewitt zur Beobachtung der Insel Alsen stehen bleiben.

In Unkenntniß der neuesten in Ropenhagen gefaßten Beschlüsse glaubte man im verbundeten Hauptquartier vor Fridericia einen sehr hartnäckigen Widerstand gewärtigen zu dursen, zu ihrer größten Ueberraschung fanden jedoch die Desterreicher am 29. April die Festung von der Besahung bereits verlassen.



Gableng, Brangel und ber Rroupring von Preugen in Fridericia.

Die Räumung dieses wichtigen Plages war dabei mit solcher Uebereilung erssolgt, daß man dänischerseits nicht einmal für die Rettung des Geschützes und des daselbst angehäuften großen Waterials Sorge getragen hatte. Bon ersterem allein wurden von den Desterreichern noch 237 Stud vorgefunden.

Es war wohl ein bedeutsames Omen und warf ein grelles Streiflicht auf das verwirrte Treiben in der dänischen Hauptstadt, daß dänischerseits mit der Preisgebung von Fridericia zugleich das in diesem Platz zum Andensten an den 1849 vor den Wällen desselben über die schleswig-holsteinische Armee davongetragenen Sieg errichtete Denkmal dem Gegner ohne Kampf überlassen wurde. Bor der Preisgabe des zur Erinnerung an den Tag von



Sprengung des verfchangten Lagers von Fridericia.

Idftädt in Flensburg aufgerichteten dänischen Löwen war bei Deversee doch noch blutig gerungen worden, für die Behauptung dieses in Anlehnung an das bekannte dänische Ariegslied: "Der dappere Landsoldat" einen solchen in voller Feldaustüstung darstellenden zweiten ruhmwollen Wahrzeichens ward dagegen kein Schuß abgeseurt. Die dänische Nation wie die dänische Armee schienen mit diesem Schritt auf die Erinnerung an ihren alten Ariegsruhm selbst verzichtet zu haben.

Unmittelbar mit der Einnahme des genannten festen Plages schritt man verbündeterseits zur Einebnung der demselben beigefügten festen Lager. Die Werke derselben wurden gesprengt, wozu die in der Festung vorgefundenen aroßen dänischen Bulvervorrätbe das Material liefern mußten.

Seit Anfang des Krieges waren mit den hier vom Feinde jurudgelaffenen Studen bemfelben nunmehr nabe an 500 Gefchute abgenommen worden.

Richt minder fanden die Preußen bei ihrem Borgehen ganz Jütland bis zum Liimssord von den Dänen verlassen. Im Begriff, auch diesen zu übersichreiten und die äußerste durch die genannte Wasserstraße von dem jütischen Festlande getrennte Spize dieses Landestheils ebenfalls in den diesseitigen Besitz zu bringen, traf jedoch am 10. Mai bei dem preußischen Corps die Nachsricht von dem mittlerweile von der Londoner Conserenz vermittelten und mit dem Anfang vom 12. Nai vorläusig auf die Zeitdauer von vier Wochen gesichlossenen Wassenstillstand ein, wodurch den serneren Wassenunternehmungen bis auf Weiteres ein Ziel gesett wurde.

Wie wenig der Widerstandsgedanke in das eigentliche dänische Bolk gedrungen war, konnte übrigens bei dieser Besetzung eines so bedeutenden Theils der seindlichen Stammlande erneut erkannt werden. Die Abneigung gegen die verbündeten Truppen äußerte sich höchstens in den Kreisen des dänischen Beamtenthums und bei den intelligenten und besitzenden Classen, die geringere Bevölzkrung dagegen verhielt sich völlig apathisch. Den vielsachen Requisitionen ward meist willig Folge gegeben und wo sich wirklich eine Renitenz demerklich machte, reichte schon eine einsache Drohung aus, dieselben bezutreiben. Wit der Jurucknahme der seindlichen Streitkräfte auf die dänischen Inseln hatte gleicherweise auch das freilich noch immer andauernde Spionenwesen seine frühere Besetutung verloren.

Mit dem Abschluß des Wassenstillstandes trat zugleich der bisherige vers
bündete Oberbesehlshaber, Feldmarschall Brangel, unter Ertheilung des Grassentitels, von dem bis dahin geführten Obercommando zurück und ward dasselbe zunächst provisorisch dem Prinzen Friedrich Carl übertragen. Den Besehl über das von diesem Letteren geführte erste preußische Corps erhielt dagegen der General der Infanterie Herwarth von Bittenseld. Ueberdies trat für den Zeitraum der Wassenruhe eine Vertheilung der verbündeten Streitsträfte in den eroberten Districten derart ein, daß das neugebildete zweite preußische Corps in Iusland stehen blieb, während der österreichische Hertheil Nordschleswig zu seinen Quartieren angewiesen erhielt und das bisherige erste preußische Corps mit seinen Hälfte, der 6. Division, nach den Landschaften Angeln und Dänisch Wohld im südlichen Schleswig verlegt wurde, mit der andern Hälfte, der 13. Division, dagegen auch fernerhin den Sundewitt besetzt hielt.

Eine jum Ersat des von den Dänen der deutschen Schifffahrt zugefügten Schadens bestimmte Contribution von 650,000 Thirn. war schon am 28. April, gleich bei dem erneuten Borrucken der verbündeten hauptarmee gegen Fridericia und das nördliche Jütland, von dem verbündeten Oberbesehlschaber dieser Provinz auferlegt worden, doch wurde die Beitreibung des noch rückständigen Restes der-

selben durch den eingetretenen Wassenstillstand sistirt. Ebenso sollte nach den beiderseits stipulirten Bedingungen der hauptsächliche Unterhalt der auf jütischem



Durchang eines Requifitionsconvoi burch Rolding.

Boden belassenen preußischen Truppen von diesen baar bezahlt werden. Eine fernere Bedingung war noch, daß beide Theile im Besit der zulet innegehabten Stellungen verbleiben, jedoch dieselben während der Zeit der Waffenruhe nicht durch Anlage neuer Besessignungen verstärken sollten. Im Ganzen durften jedenfalls die gegenseitigen Bertragsbestimmungen als den Dänen keineswegs ungunstig, ja als dieseits kaum der zeitigen militärischen Lage entsprechend erachtet werden.





## Kämpfe zur See.

wenig es den österreichischen Wassen vergönnt gewesen war, vor Fridericia neuen Ruhm zu erswerben, so sollte doch dieser erste Abschnitt des Feldzugs nicht ohne ein dem österreichischen Wassenuhm zur hohen Ehre gereichendes Ereignis abschließen. Rur war der Schauplatz desselben diesmal nicht das Land, sondern die See. Der

österreichischen Marine blieb es vorbehalten, noch den letzten Tag vor der Berstündigung des Wassenstilltandes, am 9. Mai, auf der höhe der Insel Helsgoland mit den Dänen rühmlichst das erste größere deutsche Seetressen, ja übershaupt den ersten größeren Seekampf zu bestehen, welcher seit Einführung der Schraube in der Schiffsahrt von den neueren Schraubenschiffen geschlagen worden ist.

Es mussen der Schilderung dieses Ehrenkampses jedoch die schon früher stattgehabten Ereignisse zur See voraufgeschickt werden, welche in dem Borigen, um der besseren Uebersicht willen, noch nicht berührt worden sind, und die hier kurz zusammengefaßt werden sollen.

Auf der See wenigstens hatten die Danen beim Eintritt des Krieges sich den Deutschen unbedingt überlegen gehalten und die Berluste, welche etwa der Landfrieg ihnen bringen wurde, wähnten sie deshalb durch die auf diesem zweiten Element mit größter Bestimmtheit erwarteten Ersolge auch leichtlich wieder ausgleichen zu können.

Der Bergleich ihrer Flotte allein mit der preußischen mochte diese Boraussehung allerdings gerechtsertigt erscheinen, lassen. Es bestand zu dem erwähnten Zeitpunkt ihre eigne, für den heutigen Seekrieg allein nur noch in Betracht kommende Dampsmarine, außer den früher schon aufgeführten und vorzugssweise für die Unterstügung der Landoperationen bestimmten 3 Panzerschissen, aus: 1 Schraubenlinienschiss, 5 Schraubenfregatten, 3 Schraubencorvetten, 2 Schraubenschonern, 7 Schraubenkanonenbooten und 8 Raddampfern, zussammen mit 368 Geschüßen und 5040 Pferdekraft, wozu sich überdies noch die Panzersregatte "Danebrog" von 400 Pferdekraft und mit 15 gezogenen

Kanonen des schwersten Kalibers bereits in der letten Ausruftung begriffen befand.

Die preußische Dampsmarine zählte hingegen nur 4 Schraubencorvetten, wovon sich die eine außerdem zur Zeit noch in den japanesischen Gewässern, die andere in der letzten Ausrüstung begriffen befand, 22 Schraubenkanonenboote, 1 Schraubenaviso und 2 Raddampser, zusammen mit 179 Kanonen und 2565 Pferdekraft.

Die Danen hatten jedoch bei der, der obigen Boraussetzung zu Grund gelegten ungefähren Schätzung und Berechnung ganz die österreichische Flotte vergessen, und hierin lag der Grund, daß sich schließlich auch dieses ihr Calcul als pollkommen irribumlich erweisen sollte.

Die österreichische Dampfflotte umsaßte nämlich zu dem gleichen Zeitpunkte: 1 Schraubenlinienschiff, 5 Schraubenfregatten, 5 Banzerfregatten, 2 Schraubencorvetten, 3 Schraubenschooner, 10 Schraubenkanonenboote und 12 Raddampfer, zusammen mit 575 Kanonen und 10450 Pferdekraft. Dieselbe erwies sich also für sich allein der dänischen Flotte beinahe um das Doppelte überlegen und wenn dieselbe der Lage der Berhältnisse nach auch nicht vollständig in den norddeutschen Gewässern auftreten konnte, so mußte es Desterreich bei diesen bedeutenden Seestreitkräften doch leicht werden, eine ausreichende Wacht dahin zu senden, um das Misverhältnis zwischen der preußischen und dänischen Seemacht mehr als auszugleichen und namentlich die Deckung der beutschen Kordseküste so gut wie allein zu übernehmen.

Bis zu dem Schwinden der Gefahr, England etwa zu Gunsten Danemarks mit in den Kampf eintreten zu sehen, verstand es sich freilich von selbst,
daß Oesterreich mit seiner Seehülse zurückalten mußte, da sonst bei dem ganzlichen Mangel eines besestigten Hasens an der deutschen Nordseeküste ja schon
die erste seindselige Handlung jenes seemächtigen Staats genügt haben würde,
die dort stationirten österreichischen Schiffe in des Gegners Hände zu liefern.
Anders verhielten sich die Dinge jedoch mit der Beseitigung jener Aussicht. In
dem Maaße als Preußen um seiner größeren Nähe zu dem Kriegsschauplate
willen der Hauptantheil an dem Landkriege zusallen mußte, blieb Desterreich,
um hinter diesem seinen Bundesgenossen nicht zurückzustehen, nur übrig, den Seetrieg, zu welchem sich jener nicht im gleichen Maaße vorbereitet besand, auf sein
Theil zu übernehmen.

In der That wurden denn auch von diesem Staat mit dem angegebenen Zeitpunkt kurz hinter einander drei Schiffsgeschwader nach der Nordsee gesendet, von welchen das erste, aus den beiden Schraubenfregatten "Schwarzenberg", Capitan von Tegetthoff, von 400 Pserdekraft und 50 Kanonen, und "Nadesky", Capitan Zeremiasch, zu 300 Pserdekraft und 32 Kanonen, nebst dem Schraubenkanonenboot "Seehund" zu 150 Pserdekraft und mit 6 gezogenen Geschüßen,

Ende März in Lissabon eintraf und von hier am 4. April nach der Rordsec auslief. Auf der Fahrt dahin beschädigte sich jedoch der "Seehund" beim Einslausen in Dover so sehr, daß derselbe zu seiner Reparatur hier vorläusig zurückgelassen werden mußte, so daß sich nur die beiden andern Fahrzeuge Ausgang April auf der Rhede des Texels mit einem bis dahin unter Commando des preußissen Corvettencapitäns Klatt hier gelegenen und von einer Uebungssahrt aus dem Wittelmeer zurückgekehrten kleinen preußischen Escadre zu vereinigen und nunmehr den Ansang einer deutschen Nordseessotte zu bilden vermochten.

Dies preußische Geschwader bestand außer der für den neueren Seekamps nicht zu rechnenden Segelstregatte "Thetis" aus dem Raddampser "Adler" zu 6 und den beiden Schraubenkanonenbooten "Bliß" und "Basilisk" zu je 3 Kanonen. Das mittlerweise unterm 28. März ebenfalls aus dem österreichischen Kriegshasen Bola ausgelausene zweite österreichische Geschwader umfaßte dagegen das Schraubenlinienschiff "Kaiser" zu 800 Pferdekraft und 91 Kanonen und den Raddampser "Clisabeth" zu 350 Pserdekraft und mit 6 gezogenen Geschüßen, wozu noch als dritte, unterm 7. April von ebendort ausgelausene Flottenabtheilung die Banzersregatte "Don Juan d'Austria" zu 650 Pserdekraft und mit 31 Geschüßen, die Schraubencorvette "Friedrich" zu 220 Pserdekraft und 22 Geschüßen und das mit dem "Seehund" gleich starke Kanonenboot "Ball" hinzutreten sollten. Der österreichische Contre-Admiral Baron Büllerstorf war bestimmt, über diese gesammten Seestreikstäste den Besehl zu übernehmen.

Das Eintreffen dieser beiden letten öfterreichischen Flottenabtheilungen in der Rordsee stand freilich erft fur Ausgang Dai und Anfang Juni zu erwarten. und felbst das erste öfterreichische Geschwader im Berein mit den preußischen Schiffen erschien daselbst, wie angegeben, ja erst mit Anfang Dai. Bis dabin blieb demzufolge den Danen die Betrichaft über die Rordfee ganz unbestritten, und nicht minder befanden fich ihnen bis zum Schluß des ganzen Krieges in der Oftsee nur die schwachen preußischen Seeftreitfrafte gegenüber. Bie von manchem anderen fich ihnen im Berlauf des Keldzugs bietenden Bortheil verstanden fie jedoch auch von diesem nicht den geringsten Ruten zu ziehen. Meere wußten fie fich nicht zu der Sobe eines entschlossenen Angriffsverfahrens aufzuschwingen. Weder faßten sie den Saupttheil ihrer Seemacht zum Bombardement eines der preußischen Seeplate zusammen, noch versuchten sie auch nur einen fühnen Bikingerzug gegen die preußischen Ruften, sondern das gange Refultat, mozu ihre Uebermacht zur See von ihnen ausgenütt murde, bestand in einer überdies noch fehr ungenügenden Blofade der preußischen und deutschen Safen und dem gelegentlichen Auffangen eines von seinem Unstern ihnen in die Sande geführten unglücklichen Rauffahrteifahrere. Bei der durch dieses Berfahren bedingten Bersplitterung ihrer eigenen Seeftreitfrafte konnte es benn allerdings fchließlich nicht Bunder nehmen, daß fie felbst den wenigen preußischen Kriegsschiffen gegenüber nicht nur nichts ausrichteten, sondern bei den verschiedenen Begegnungen mit denselben eher sogar noch den Kurzeren zogen.

Bon den preußischen Dampsern befanden sich die Schraubencorvette "Arcona" zu 375 Pferdekraft und 28 Geschüßen und die Schraubencorvette "Rymphe" zu 200 Pferdekraft und 13 Geschüßen unter Commando des Capitans zur See Jachmann im hasen von Swinemunde stationirt, und hatten die in 3 Flottillen vereinigten Schraubenkanonenboote mit dem Aviso-Raddampser "Loreleh" zu 80 Pferdekraft und 2 Geschüßen unter Commando des Capitans zur See Kuhn die Station am Dänholm bei Stralsund angewiesen erhalten. Eine dritte mit der "Arcona" gleich starke Schraubencorvette, die "Bineta", blieb im hasen von Danzig. Der leichte Schraubenaviso "Grille" zu 60 Pferdekraft und mit 2 gezogenen Geschüßen ward später noch der Flottenabtheilung von Swinemunde beigegeben.

Das erfte feindliche Busammentreffen zwischen den preukischen und banischen Seeftreitfraften erfolgte an dem, wie weiter vorn ergablt, den Danen vor Duppel fo ungunftigen 17. Mars auf der Sobe der kleinen Infel Ruden bei Rugen. Die "Arcona", "Rymphe" und "Lorelep" fliegen hier bei einer Recognoscirungsfahrt auf 7 danische Schiffe, und zwar das Schraubenlinienschiff "Skjold" au 64, die Schraubenfregatten "Själland" und "Tordenstjold" au 42 und 34. die Schraubencorvetten "Seimdal" und "Thor" zu 12 Kanonen, den Bangerschooner "Gebern Snare" ju 3 Geschützen und einen Raddampfer. Den Befehl über dieses seindliche Escadre führte der danische Contre-Admiral von Dockum. 43 preußische Ranonen befanden fich somit 167 danischen gegenüber. Dennoch eröffneten die preußischen Schiffe unverzagt den Rampf. Gleich ju Anfang beffelben wurde die danische Fregatte "Själland" durch die gezogenen Geschüte bes preußischen Geschwaders hart mitgenommen, umgekehrt erlitt indeß auch die "Romphe" von den Breitfeiten Diefes Schiffes und des "Stiold" fo ichwere Beschädigungen, daß die "Arcona" nur mit Muhe deren Ruckzug zu fichern ver-Die "Lorelen" hatte wegen ihrer gegen das feindliche Feuer ungeschützten Maschine schon früher von der Fortführung des Gefechtes abstehen Mit dem Ausfallen bes "Själlanb" in ber Berfolgung gelang es jedoch den preußischen Schiffen, fich mit Ehren aus dem so ungleichen Gefecht berauszuziehen und gludlich wieder in ben Safen von Swinemunde einzulaufen. Ihr Berluft bestand auf ber "Arcona" in 3 Mann todt und 1 Offizier, dem Lieutenant Berger, nebst 2 Mann schwer verwundet; auf der "Romphe" in 2 Todten und 5 Bermundeten, auf der "Lorelen" in einem Todten, gufammen also 14 Todien und Bermundeten. Die "Rymphe" batte in ihrem Badbord allein 13 Schuffe erhalten und überdies waren ihr Takelwerk und ihre Boote arg zerschoffen worden. Der "Själland" mußte banischerseits gleich auf ber naben Insel Moen einer Ausbefferung unterzogen werden, die eigne

Einbuße an Mannschaft ward von den Dänen für ihre sämmtlichen Fahrzeuge auf 4 Todte und 9 Berwundete angegeben.

Dies ehrenvolle erste preußische Seegesecht rief in Berlin die größte Freude hervor. Der Capitan Jachmann wurde in Anlaß desselben zum Contre-Admiral befördert und der Admiral der preußischen Seemacht Prinz Adalbert von Preußen begab sich in Verson nach Swinemunde, um die Oberleitung der dort und in Stralsund besindlichen preußischen Seestreitkräfte zu übernehmen, zu welchen mit diesem Zeitpunkte außer der "Grille" auch noch eine Anzahl und zwar zuletzt sechs für die Dauer des Krieges gemiethete und ebenfalls je mit 2 gezzogenen Geschüßen ausgerüstete Privatdampfer hinzutraten.

Am 14. April boten die "Arcona", "Rymphe", "Grille" und die preußische Kanonenbootdivision unter der personlichen Führung des Prinzen Adalbert dem danischen Blotabegeschwader an der Ostfüste von Rügen von Neuem den

Kampf, ohne daß derselbe von diesem angenommen wurde.

Am 18. April erschien ein aus der Schraubenfregatte "Själland" und den beiden Raddampfern "Gepfer" zu 8 und "Holger Danste" zu 7 Kanonen bestehendes dänisches Geschwader vor Danzig, in Folge bessen zwischen diesen Fahrzeugen und der preußischen Schraubencorvette "Bineta" am 19. und wiederholt am 30. April ein kurzes herumschießen stattsand.

Den 24. April kam es zwischen der "Grille" und der dänischen Schraubenfregatte "Tordenskjold" von 34 Kanonen beim Wittower Posthause zu einem Gesecht, bei welchem das erstgenannte, wiederum von dem Prinzen Adalbert in Berson geführte Schiff zu Ansang von den beiden ersten Divisionen der preußischen Kanonenboote unterstüßt wurde und wobei schließlich der "Tordenskjold" mit bedeutender Havarie zum Kückzuge gezwungen wurde. Am 6. Mai wurde umgesehrt die "Grille" von dem "Själland" und der Panzerfregatte "Danebrog" bis hart unter die Kanonen von Swinemunde versolgt, ohne bei dem sehr lebhaften Feuer zwischen beiden Theilen jedoch irgend welche Beschädigung zu erleiden.

Zu diesem seiben Zeitpunkte war das österreichisch-preußische Nordsecgeschwader vor Cuphasen eingetroffen. Umgekehrt war dänischerseits auf die Kunde hiervon ein aus den Schraubenfregatten "Iplland" zu 44, "Niels Juel" zu 42 und der Schraubencorvette "Heimdal" zu 16 Kanonen bestehendes Gesichwader schleunigst ebenfalls nach der Nordsee beordert worden. Dies letztere wurde von dem Commodore-Capitan Svenson, jenes von dem österreichischen Fregattencapitan Tegetthoss besehligt. Beide Theile suchten den Kamps und trasen bei dem gleichen Bemühen sich zu sinden deshalb schon am 9. Mai ungefähr 11 Seemeilen (23/4 deutsche Meilen) D.-S.-D. von der Insel Helgoland auseinander.

Danischerseits befanden fich hier 3 Schiffe mit insgesammt 102 Geschützen funf öfterreichisch-preußischen Schiffen mit zusammen 94 Geschützen gegenüber,

doch konnten die kleinen preußischen Fahrzeuge mit ihrer schwachen Dampstraft allerdings für das bevorstehende ernste Gesecht kaum gerechnet werden. Die Ueberslegenheit besand sich somit gang entschieden auf feindlicher Seite.

Nichtsdestoweniger eröffneten die verbundeten Schiffe gegen 2 Uhr Nachmittage mit höchster Ruhnheit den Rampf. "Unsere Armeen haben Siege er-



Der brennende "Schwarzenberg".

fochten, thun wir das Gleiche!" und: "Klarschiff zum Gesecht!" signalifirte ber Capitan Tegetthoff den übrigen Fahrzeugen. Der "Schwarzenberg" lief mit dem Gegner Breitseite um Breitseite tauschend, zulet bis auf zwei Kabellängen (600 Schritt) an denselben heran. Bereits sah sich der "Riels Juel" von demsselben furchtbar zugerichtet, als leider auf der genannten österreichischen Fregatte eine seindliche Granate in dem Bormarssegel des Fockmastes frepirte und diesen in Flammen seste.

Schon zuvor war zweimal auf dem "Schwarzenberg" durch dieselbe Ursache Feuer ausgebrochen, doch beidemale glücklich gelöscht worden. Diesmal griff die Flamme jedoch in den Segeln und Raaen des genannten Mastes so reißend um sich, daß an eine schnelle Bewältigung des Brandes unmöglich zu denken blieb. Ueberdies stand das Schiff dem Binde entgegen und mußte dasselbe, um nur die Mittheilung des Feuers auch an den großen und den Besanmast zu verhindern, eiligst gewendet werden. Dennoch setzte der unerschütterliche Commandant das Feuer mit dem Feinde aus den beiden heckkannen sort, doch mußte schon um der erfolgten Bendung willen der Rückzug allerdings ansgetreten werden.

Die Dänen hatten den Sieg jetzt unbedingt in Händen, nur auf ihre Entsichiedenheit kam es bei ihrer Ueberlegenheit an, dem brennenden "Schwarzenberg" und dem dadurch nahezu auf sich allein angewiesenen "Radezth" den Garaus zu machen. Indes die seste haltung des letzteren imponirte ihnen in dem Maaße, daß sie den sich zurückziehenden beiden österreichischen Schiffen nur durch ein langsames und unsicheres Feuer ihrer Bugkanonen das Ehrengeleit gaben. In der Nähe von Helgoland stellten die dänischen Schiffe vollends die Berfolzung ein und gingen ihrerseits, um die ebenfalls erlittenen schweren Beschäbigungen auszubessern, nach der Insel Splt zurück.

Es währte bis Mitternacht, bevor der Brand auf dem "Schwarzenberg" gelöscht werden konnte. Der Verlust dieses Schiffes an Mannschaft betrug bei 540 Mann Besatung 1 Offizier, 31 Mann todt, 1 Seekadet, 43 Mann schwer und 2 Offiziere, 1 Kadet und 22 Mann leicht verwundet, im Ganzen also 101 Mann oder nabezu ein Fünstel der Gesamntstärke. Der "Radesky" hatte bei 310 Mann Besatung 1 Kadet und 4 Mann todt, 8 Mann schwer und 1 Offizier (den Capitan Jeremiasch) und 15 Mann leicht verwundet. Die preußischen Fahrzeuge hatten gar keine Berluste an Mannschaft erlitten. Bon den Dänen ward ihre Gesammteinbuße auf 14 Todte und 54 Verwundete angegeben.

Die Ehre dieses Kampses war unbedingt ganz auf deutscher Seite geblieben, die Dänen hingegen hatten sich namentlich in den Endmomenten des heißen Streits mehr als schwach bewiesen. Auch war die Freude über dieses ruhm-volle Seegesecht in ganz Deutschland allgemein. Auf Seeleute von der Art, wie sich die Capitäne Tegetthosf und Ieremiasch hier gezeigt hatten, durste die deutsche Flagge für die Zukunst wohl die stolzesten Hossnungen sesen. Unmittels bar nach dem Eintressen der Rachricht von diesem Seetressen in Wien wurde Capitän Tegetthosf von seinem Kaiser zum Contre-Admiral befördert.



Dritter Abidnitt.

# Die Wiedereröffnung der Feindseligkeiten.

e Londoner Conferenz hatte bei dem Mangel jeder geeigneten Grundlage und dem troß aller Unglückschläge auf Seiten Dänemarks noch bewahrten Hochmuth nur das Resultat ergeben, daß deutscher Seits ein jeder andere Austrag der schwebenden Streitsrage als der durch die Wassen für unmöalich erkannt werden

mußte. Noch zu Anfang würde es den Dänen möglich gewesen sein, auf der Basis der Personalunion zwischen ihrem Staate und den deutschen Herzogsthümern abzuschließen. Auch die Theilungsfrage von Schleswig ward von den Bermittlungsmächten in Borschlag gebracht; die Zugeständnisse, zu welchen die dänischen Bevollmächtigten sich jedoch hiersür nur verstehen wollten, waren so unbedeutend und kanden soweit auch hinter den bescheidensten deutschen Ansprüchen zurück, daß auf dieser Grundlage unmöglich eine Bereinbarung erzielt werden konnte. Auch der Borschlag auf Entscheidung des Streits durch einen Schiedsrichter sand hüben wie drüben nur eine bedingte Zustimmung und mußte nicht minder wie der auf Abstimmung der Bevölserung fallen gelassen werden. Bergeblich war schließlich der Wassenstillstand noch um 14 Tage die zum 26. Juni verlängert worden, statt sich auszugleichen, steigerten sich vielsmehr gegen den Schluß der Berhandlungen die Gegensäße zu einer solchen Schrosseheit, daß darüber auch die letzte Aussicht zur Erwirfung einer Berständigung ausgegeben werden mußte.

Gleich beien Eintritt in die Berhandlungen hatten sich übrigens die beiden deutschen Großmächte von einem ferneren Festhalten an dem einstigen Londoner Prototoll losgesagt und daran eben den Borschlag der Personalunion geknüpft. Jest, mit der entschiedenen Abweisung aller Billigkeitsvorschläge von Seiten Dänemarks, erklärten sie nunmehr auch von diesem Zugeständniß zurückstehen und nur noch die völlige Trennung der deutschen Elbherzogthümer von dem dänischen Staatsverbande als die einzige diesseits annehmbare Basis für alle künstigen Unterhandlungen gelten lassen zu wollen.

Das Londoner Protokoll wurde damit auch von den beiden deutschen

Großmächten zerriffen und bie Dinge waren genau zu dem Standpuntte gedieben, von welchem bas deutsche Bolt und die preußische Kortschrittspartei gleich beim Beginn des Krieges nur hatten in denfelben eintreten wollen. Allein die großen europäischen Bermicklungen, welche damals bei Einnahme eines solchen Standpunktes auch von Seiten der genannten beiden Mächte ichwerlich ausgeblieben sein wurden, hatten mit den letten großen Erfolgen der preußisch-öfterreichischen Baffen jett jeden Spielraum eingebüßt. Weder England, noch Frankreich, noch Rufland oder Schweden zeigten fich geneigt, gegenwärtig noch für die Aufrechthaltung jenes von ihnen garantirten Bertrage einzustehen, wofür allerdings nun auch nicht mehr biplomatische Drohnoten und Schach = und Winkel= jüge, sondern unmittelbar die Waffen hätten aufgeboten werden muffen. Herrn von Bismarck in die Berhandlungen hineingeworfenes ftolges Bort, daß die beiden deutschen Rachte nunmehr in dem einmal eroberten Befitz verharren und abwarten wollten, mer fie aus demfelben mit Gewalt vertreiben murde, fand vielmehr von keiner Seite eine andere als eine schweigende Erwiderung. England namentlich, das durch den Berlauf der gangen schleswig-holfteinischen Berwicklung eine so stolze Sprache wider Deutschland geführt, bas durch seine ben deutschen Intereffen fortgesett fo feindselige Saltung por allen übrigen fremden Mächten Danemark in seinem Trope bestärkt und dadurch factisch eigentlich in den Krieg hineingetrieben hatte, erwies fich jest vor allen Anderen kläglich. Dieselben englischen Staatsmanner, welche noch im Berlauf Dieser Conferenzen mit dem beideidenen Borichlag bervorgetreten waren, daß Deutschland, wofern ihm Sudichleswig etwa überlaffen murbe, fich wenigstens doch verpflichten mußte, dort weder einen Kriegshafen, noch größere Fortificationen anzulegen, diese nämlichen enalischen Staatsmänner wußten jest plöglich nicht Grunde genug ju finden, warum fich England keinesfalls und unter keinen Umftanden an einem Kriege wider die deutschen Machte und für Danemart betheiligen konne. Den Erfolg hatte fomit die von Preußen und Desterreich, vorzugsweise aber von dem ersteren Staat, in Sachen der Bergogthumer verfolgte Politit allerdings für fich gehabt, ein Saupttheil biefes gludlichen Ausgangs mußte jedoch babei vor Allem ber in dem bewiesenen Maage schwerlich vorherzusehenden Sartnädigteit der Danen zugeschrieben werden; denn nur bei diesen hatte es ja bis zum letten Moment gestanden, mit weit geringeren Opfern aus dem Streit bervorzugeben, ale ihnen für den endlichen Abichluß deffelben nunmehr auch von den Regierungen der beiden deutschen Großmächte in Aussicht gestellt murden.

Das Berfahren dänischerseits bei diesem legten Bermittlungsversuch blieb in der That fast unbegreislich zu nennen und kann höchstens nur in den zu Kopenshagen herrschenden Zuständen und in der geringen Geltung der Regierung, gegensüber dem entschiedenen Uebergewicht der dänischen Bolksvertretung, seine Ersklärung sinden. Je mehr jede Aussicht auf fremde Hülfe und Unterstützung

schwand, um so stolzer war in den gehaltenen Situngen die Sprache der dänischen Bevollmächtigten geworden und um so unzugänglicher hatten sie sich wider alle, auch von den Bermittlungsmächten an sie gebrachten Ausgleichungsvorsschläge zeigen zu müssen gemeint. Hatte von den letztern ihnen doch auch nur die Berlängerung des Waffenstillstandes noch um fernere 14 Tage gleichsam abserungen werden müssen. Sieger und Besiegter schienen wenigstens in der Einbildung der dänischen Abgesandten bei diesen Berhandlungen völlig ihre Kolle ausgetauscht zu haben. Wenn die beiden deutschen Großmächte ebensoviele Riederlagen erlitten hätten, als Siege von ihren Truppen ersochten worden waren, das Gebahren dieser seltsamen Unterhändler würde noch kaum gerechtsfertigt erschienen sein.

Wofern dieses gabe Resthalten der Danen an ihren Ansprüchen von den entsprechenden äußersten Anstrengungen im Innern unterstütt worden wäre, fo möchte dieses Auftreten derfelben immerhin noch ebensowohl eine Berechtigung für sich gehabt haben, als dasselbe die Sympathie für ihre unterliegende Sache zu erwecken im Stande gewesen sein wurde; allein gerade hier= an fehlte es nach wie vor. Das Einzige, mas mahrend der fechemochentlichen Baffenruhe in dieser Beziehung geschehen war, bestand darin, daß man nothdürftig die Lücken, welche die erlittenen Niederlagen in den Reihen der stehenden Armee hinterlaffen, mit den Mannschaften der errichteten Refrutendepots aus-Bon einem Aufschwung der Ration zu einem letten Berzufüllen versuchte. zweiflungskampfe, wie ihn eben noch erst die Bolen wider die ganze ungeheuere Uebermacht Ruflande gefämpft hatten, zeigte fich bei dem danischen Bolke nirgende eine Spur, und zum wenigsten, daß der Impuls hierzu etwa von der danischen Bolfevertretung ausgegangen mare. Im Gegentheil, der von derfelben und hinter ihr von der herrschenden Partei bewiesene Starrfinn führte schließlich nur genau wieder auf die schon zweimal erfahrene Täuschung zurud. man sich erst hinter dem Dannewert, danach in der Düppelstellung vor dem deutschen Angriff sicher gewähnt hatte, so meinte man jest mit der Burudnahme der eignen Streitfrafte auf die noch besett gehaltenen Inseln allen ferneren feindlichen Magregeln eine unüberschreitbare Schranke entgegengesett zu haben.

Ein Blick auf die Karte und ein Blick in die Geschichte früherer Kriege hätte freilich den Wortsührern des Tages die ganze bodenlose Verkehrtheit dieser letzten Täuschung enthüllen müssen. Die schmalen Wasserstraßen, welche sowohl Alsen wie Fühnen von dem Festlande der schleswig-jütischen Halbinsel trennen, hatten schon zweihundert Jahr zuvor, in dem großen nordischen Kriege von 1656 die 1660, wiederholt die Feinde nicht abzuhalten vermocht den Uebergang zu erzwingen, geschweige jest bei den so unendlich erweiterten militärischen Hülfsmitteln. Indeß man wollte einsach nicht sehen, nicht überlegen. Der Rücks

schlag des Zusammenbruchs auch dieser neuen erträumten Sicherheit mußte voraussichtlich allerdings um so plöglicher und bestiger wirken.

Speciell befehligte dänischerseits auf Alsen der General Steinmann, welcher sich bei Deverse namentlich als tapferer Soldat und an diesem Tage wie bei Oberself auch als nicht unbefähigter und entschlossener Führer erwiesen hatte. Die Besahung dieses Eilandes wurde dabei von drei der noch best erhaltenen dänischen Brigaden gebildet. Der Haupttheil der dänischen Macht stand dagegen unter General von Gerlach auf Fühnen und befand sich mit Ablauf der Bassenungenden endlich hielt mit der Reorganisation begriffen. Der General Hegermann-Lindencrone endlich hielt mit der Hauptstärke der dänischen Cavalerie und einiger Insanterie, zusammen nach den Kundschafterberichten etwa noch 5000 bis höchstens 6000 Mann, die jütischen Districte jenseit des Liimssord's beseht und hatte-neuerdings auch die Spizen seines kleinen Carps wieder die über diese Basserscheide vorgeschoben. Nach allen Rachrichten durfte die Gesammtstärke der dänischen Wassenmacht auf höchstens noch einige dreißigtausend Mann angenommen werden.

Auf verbündeter Seite waren umgekehrt zu den ursprünglichen diesseitigen Streitkräften im Laufe des disherigen Feldzugs noch zwei vollständige preußische Brigaden, die 10. (Regimenter Ar. 18 und statt ursprünglich 8 jest 52) und die 21. (Regimenter Ar. 10 und 50), wie noch ein Jäger-Bataillon (das 3.), eine Anzahl von Batterien und sieben Festungs-Artillerie-Compagnien hinzugetreten. Die alliirte Armee umfaßte deßhalb gegenwärtig auch zwei vollständige preußische Corps mit 50 Bataillonen und 29 Escadrons und den einen österreichischen Hertheil, und mußte bei dem Nachschub, welchen namentlich die preußischen Truppen erhalten hatten, auf mindestens 70 bis 75,000 Mann veranschlagt werden. Bon dem neuen nunmehr definitiv bestimmten verbündeten Oberbesehlshaber, dem Prinzen Feiedrich Carl, ließ sich außerdem die energischste Führung mit Bestimmtheit erwarten. Endlich aber war der Geist und das Selbstgefühl der alliirten Truppen ebenso zu den kühnsten Bagnissen geweckt und erstarkt, als sich von den dänischen aus mancherlei Anzeichen das Geaentheil annehmen ließ.

Auch wenn aber dies Lettere nicht gewesen ware, wurde danischerseits für noch eine glückliche Bendung des Krieges doch so gut wie keine Aussicht geblieben sein. Mit dem Fall und der Ausgabe ihrer auf dem Festlande besessennen Bostionen war für den Gegner jeder sernere Anlaß zu einer irgend besenklichen Theilung seiner Streitkräfte geschwunden und ein etwaiger dänischer Offensiohen mußte bei der jetzt erst zur vollen Wirkung gelangenden erdrückens den seindlichen Uebermacht deßhalb überall sich überlegenen Kräften gegenüber sinden. Endlich aber standen auf deutscher Seite hinter jener, der dänischen Macht ohnehin doppelt überlegenen Jahl ersorderlichen Falls noch die zweis und

dreifachen Reserven bereit, mahrend an einen erneuten Erfat auf danischer Seite nicht zu benten blieb.

Dieser so überaus ungunstige Stand der danischen Sache erwies sich dadurch jedoch noch außerordentlich verschlimmert, daß, bei der unbedingten Nothwendigkeit, für den Fall einer glücklichen Landung des Feindes auf Alsen oder Fühnen immer gleich die nöthige Jahl von Fahrzeugen zur Hand zu haben, um die dort stehenden dänischen Strettkräfte schnell nach den übrigen dänischen Inseln überzuführen, der weit überwiegende Theil der dänischen Marine sich serrschaft über das Landheer gesesselt sah, und damit den Dänen auch die Herrschin eng an das Landheer gesesselt sah, und damit den Dänen auch die Herrschaft über das Meer gerade in dem Moment verloren ging, wo mit dem Eintressen sämmtlicher drei österreichischen Schissesselchwader in der Nordsee auch von dort möglicherweise Dänemark und selbst der Hauptstadt Kopenhagen eine ernste Gesahr drohte.



Part bes Requifitionefuhrwertes in Roldinghuus.

Mit der Gewißheit der Erneuerung der Feindseligkeiten hatten noch in den letten Tagen der Waffenruhe die verbündeten Truppen sich zur Bereinigung ihrer resp. Corps und zum unmittelbaren Antritt der neuen Operationen

aus ihren Quartieren in Bewegung gesett. Der österreichische Heertheil concentrirte sich dabei in und um Kolding, das zweite preußische Corps des Generals Bogel von Falckenstein (die combinirte, jest statt des Generals von der Mülbe von dem General von Plonski besehligte Garde-Division und die Brigaden Bornstedt — 10. und 50. — und Kamiensky — 18. und 52. Regiment) nebst dem Haupttheil der preußischen Cavalerie erhielten die Richtung gegen den Limssiord angewiesen, und der erste, gegenwärtig von dem General der Insanterie Herwarth von Bittenseld besehligte Heertheil vereinigte sich wiederum auf dem Sundewitt. Dem letztern besanden sich dabei an Cavalerie nur die beiden Regimenter Husaren Kr. 3 und Ulanen Kr. 11 beigegeben. Für die vorausssichtlichen Unternehmungen wider die seindlichen Inseln waren kurz vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten noch die drei Pontonier-Compagnien der preußischen Kionier-Bataillone Kr. 2, 4 und 5 nach dem Kriegsschauplas hesendet und hier vorläusig ebenfalls dem preußischen Corps des Generals Herwarth zugetheilt worden.

Bas die beabsichtigten Operationen betrifft, fo follten dieselben von diesem letten Beertheile mit einem hauptschlag gegen die Infel Alfen eröffnet werden, während die beiden anderen Corps bestimmt waren, zunächst ganz Jutland bis ju seiner außersten durch den Liimfjord von dem eigentlichen Festlande getrennten Spipe in den verbundeten Befit ju bringen. Gine lette große Unternehmung gegen Kühnen blieb außerdem eben diefen beiden Corps vorbehalten. Das mittlerweile noch um die von der preußischen Regierung in Bordeaux angekaufte Schraubencorvette "Augusta" — 350 Pferbetraft und 14 Beschüte — verstärkte verbundete Nordsce-Geschwader hatte junächst die Aufgabe, die noch von einer fleinen danischen Ruftenflotte unter Capitan hammer an der Westfufte von Schleswig behaupteten nordfriefischen Insel in den dieffeitigen Besitz zu bringen. Dem preußischen Offfee-Geschwader endlich blieb bei seiner Schwäche nur der Schut der preußischen Ruften übertragen, ju deren Sicherung wider etwa von den Dänen beabsichtigte Raub- und Brandzüge außerdem noch Theile des Garde= und des 1. und 2. Armeecorps alle geeigneten Buntte und namentlich die Infel Rügen ftart besett hielten.

#### Bierter Abidnitt.

## Die Eroberung der Insel Alsen.



ereits während der Belagerung der Düppelstellung waren preußischerseits, wie dort erwähnt, zur Beherrschung des Alsensundes an dem diesseitigen Strande desselben eine Reihe von Batterien ausgeführt worden. Jest, unmittelbar mit Abschluß der Wassenruhe, wurden dieselben noch permehrt und namentlich die beiden Einsahrtspunkte in diese Wasserstraße süblich vom Wenningbund und

nördlich bei Schnabed-Sage dadurch in Berfchluß genommen.

Ihrerseits waren die Dänen in Anlage von neuen und immer neuen Bersschanzungen nicht minder aufs Aeußerste thätig gewesen. Um über diese Bessestigungsanlagen und ihre Bertheidigungsmaßregeln für Alsen überhaupt ein klares Bild zu erhalten, muß jedoch nothwendigerweise die Beschreibung dieser Insel hier voraufgeschickt werden.

Die insgesammt einen Flächenraum von etwa 4 Quadratmeilen einnehmende Insel Alsen liegt in Halbmondsorm dem Sundewitt und dem Apensader Meerbusen vorgelagert und tritt an ihrem breitesten mittleren Theil mit einer bedeutenden, sich von Süd gegen Norden erstreckenden Landzunge hervor, welche gegenüber dem Sundewitt von dessen Ostspelsergen, und diesseits der Stadt Sonderburg die, auf der Düppelseite, Schnabecksage und gegenüber am jenseitigen User der ganz spiz auslausenden Landzunge von Arnkiels-Dere nur durch den schmalen Arm des Alsensundes, nach rückwärts aber gegen den Hauptsheil der Insel Alsen durch eine tief eingeschnittene breite Bucht, die Augustendurger Föhrde, getrennt wird.

Im Suden findet sich die Landzunge von Sonderburg nicht minder durch eine tief in das Land einschneidende Bucht, das Hörup-Haff, von der südlichen Landspiße von Alsen, der Halbinsel Kekenis, getrennt, welche ihrerseits zu Ende dieser Bucht bei Kekenis mit dem Haupttheile von Alsen nur durch einen etwa 1000 Schritt langen und an den meisten Stellen höchstens 50 bis 100 Schritt breiten Landstreisen zusammenhängt.

Die wesentlichen Bertheibigungsvorkehrungen der Dänen befanden sich nun auf der halbinsel von Sonderburg zusammengedrängt, während dieselben zugleich für den Fall, daß sie von dem Feinde zur Aufgabe der auf dieser angelegten befestigten Stellung gezwungen werden sollten, die halbinsel Kekenis zu ihrem Rückzugs und Einschiffungspunkte ausersehen hatten. Die weiter zurückzelegenen Theile von Alsen blieben hingegen von ihnen vorzugsweise der Ueberwachung ihrer Schiffe anvertraut, doch waren außerdem auch noch auf der Halbinsel Holm, der Rordspise des Haupttheils der Insel, und hier namentlich zu Eingang der Stenwig- und Sandwig-Bucht, Schanzen ausgeworsen worden und wurde überdies auch dieser von dem Sundewitt durch einen zwischen 4 bis 6000 Schritt breiten Wasserspiegel getrennte Abschnitt des genannten Eilands militärisch besetzt gehalten.

Auf die Einzelheiten der dänischen Befestigungsanlagen einzugeben, waren von Stadt Sonderburg auf der gleichnamigen, gelegentlich jedoch auch nach dem Dorf Riar genannten Salbinfel den Alfenfund entlang aufwärte bie Arntiele-Dere nicht weniger als zusammen 7 Contre-Batterien und 25 versenkte Batterien mit zusammen 67 Geschützen, dabei 29 gezogene, angelegt worden, und befanden fich überdies am Tage des Sturmes hier noch 9 Geschütz-Emplacements und Contre-Batterien in der Ausführung begriffen. Bon der genannten Stadt, welche felber durch die Sud-Batterie ju 6, die Schloß-Batterie ju 3 und die hobe Kirchhofe-Batterie zu 12 Geschüßen vertheidigt wurde, standen hiervon bis zu der kleinen Bucht beim Dorfe Rjar 51 Stude vertheilt, mahrend bas fteile Ufer von hier bis zur Landspike von Arnkiels-Dere von 17 Geschützen vertheidiat murde. Eine und an einzelnen Punkten zwei und drei Reihen Schühengraben hintereinander liefen jugleich in der gangen Ausdehnung der Rufte den Batterien vorher oder vermittelten die Berbindung zwischen ben= selben, und das jum großen Theil sehr fteil aufragende Ufer bildete selbst an den meisten Buntten noch ein fehr wesentliches Annaherungehinderniß für den unmittelbaren Angriff auf diefelben.

Bofern der Feind bennoch vermittels einer Landung auf dem Ufer festen Fuß fassen sollte, dienten als Halt = und Sammel = resp. Aufnahmepunkte für die Bertheidiger auf der äußersten Landspike von Arnkiels-Dere zunächst dies einzelne Gehöft und das von dem höhenrücken derselben sich die zu dem jensseitigen, von der Augustendurger Föhrde bespülten User ausbreitende Gehölz, die Fohlenkoppel. Beiter zurück, etwa in der Mitte der Sonderburger Halbinsel, bildete demnächst das hart an der gleichnamigen kleinen Bucht gelegene Dorf Kjär mit den landeinwärts derselben anschließenden einzelnen Gehöften, die Baag Moose, und die sumpfigen Ausbreitungen zwischen denselben einen ersten Bertheidigungsabschnitt.

Ein zweiter derartiger Abschnitt überspannte etwa eine Stunde weiter zu-

rück die ganze Halbinsel dort, wo dieselbe in einem Anie aus dem eigentlichen Haupttheil von Alsen vorspringt, von Stadt Sonderburg am Alsensunde die zu dem nahe am User der Augustenburger Föhrde gelegenen Dorse Ulkedüll. Es war hier darauf Rücksicht genommen worden, daß dieser letzte Bunkt zur Sicherung des Abzugs der Besatung aus dem bedeutend weiter vorgelegenen Sonderburg und dem sich nach dem User des Hörup-Hass daran anschließenden ausgebreiteten Süder-Holz länger gehalten werden mußte, und sand sich deßhalb auch das genannte Dorf durch Schüßengräben und Geschüß Emplacements sür Feldgeschüße zur hartnäcksigsten Bertheidigung eingerichtet. Auch das auf halbem Wege von Ulkebüll nach Sonderburg und hart über der Kordspise des Süder-Holzes gelegene Dorf Sundsmark, wie das hinter dem ersten Ort auf der Straße nach Hörup-Hass (das Dorf dieses Ramens ist von der nach demselben genannten Bucht wohl zu unterscheiden) gelegene Dorf Wollerup hatten eine ähnliche Borbereitung zur längeren Behauptung ersahren.

Ein dritter Bertheidigungsabschnitt fand sich wiederum etwa eine Stunde weiterhin quer über der letterwähnten Straße zwischen den Dörsern hörup-Kirche und hörup-haff, bei welchem letteren Orte zugleich für den Fall, daß der Feind die sich zurückziehenden Truppen nicht zu sehr drängen sollte, die Einschiffung derselben nach der gegenüber gelegenen halbinsel Kekenis vorbereitet war. Entgegengesetenfalls blieb indeß von hier auch noch der unmöglich mehr zu behindernde Rückzug bis zu dem diese halbinsel mit dem haupttheil von Alsen verbindenden Damme offen.

Dieser Damm und das dem Hörup-Haff zugewendete Ufer der Halbinsel Kekenis endlich war als vierter und letzter Bertheidigungsabschnitt wiederum zur hartnäckigsten Gegenwehr eingerichtet. Den ersteren hatte man zu diesem Behuf die auf einen ganz schmalen Landstreisen durchstochen und gegen ein Durchwaten des seichten Meeresusers durch zu beiden Seiten die weit in das Meer eingetriedene Pfahlreihen gesichert. Dahinter lagen zunächst eine zwiessache Reihe Schüßengräden, welche auf dem ansteigenden Ufer von einer den ganzen Damm beherrschenden Batterie von 4 schweren Schisssgeschüßen überragt wurden. Andere Batterien und Geschüß-Emplacements für Feldgeschüße schlossen sich den Strand aufs und abwärts an und hatten die Bestimmung, den einzigen Landzugang zu der Halbinsel unter Areuzseuer zu nehmen, oder eine etwa vom Feinde in Booten versuchte Landzung abzutreiben. Für die schleunige Einschissung der Truppen waren schließlich an dem entgegengesetzten, der Ostse zugekehrten Strande von Kesenis nicht minder die ausreichendsten Borkehrungen getrossen worden.

Es ergiebt sich aus dieser Beschreibung, daß in der Anlage von Berschanzungen und der Schaffung von immer neuen Abschnitten in der That kaum mehr geschehen konnte, seltsamer Weise waren jedoch diese sämmtlichen

Borkehrungen von vornherein alle nur für den Rückzug getroffen worden. Auch die Bertheilung der zur Bertheidigung von Alsen bestimmten Streitkräfte erwies sich weniger auf eine entschiedene Abwehr oder gar einen raschen und kräftigen Offensivstoß, als auf die ängstliche Abwägung aller nur denkbaren Möglichkeiten und auf eine im Ganzen noch glückliche Erwirkung des Abzugs berechnet.

Die Besatung dieser Insel wurde in der Hauptsache aus drei Insanteries Brigaden gebildet und zwar waren dies: die zweite (Commandeur Oberst Kaufmann, 3. und 18. Regiment), die vierte (Commandeur Oberst Faaborg, 4. und 6. Regiment) und die sechste (Commandeur Oberst Bülow, 5. und 10. Regiment). Außerdem traten noch hinzu 4 Feldbatterien, 3 Compagnien Besatungs-Arztillerie, 2 Compagnien Pioniere, 1 Arbeiter-Abtheilung und 2 Escadrons vom 4. Dragoner-Regiment.

Die zweite von diesen Brigaden war schon beim Düppelsturm und mehreren früheren Gelegenheiten hart betroffen worden und durfte wohl kaum auch nur annähernd auf die frühere Stärke ergänzt angenommen werden, die vierte und sechste hatten dagegen bisher nur an dem großen Aussallgesecht vom 17. März Theil genommen. In dem dänischen offiziellen Bericht über den Kampf auf Alsen wird jedoch der Stand dieser drei Brigaden zu durchsgängig je 3200 Mann angegeben, wonach, die Artillerie und die andern Abetheilungen eingerechnet, die Gesammtstärke des Corps gegen 11 bis 12,000 Nann mit 32 Keldgeschüßen betragen haben würde.

Bon diefen Truppen nun befand fich, jedenfalls fehr überfluffiger Beife, das 6. Regiment, also ein volles Sechstel der Infanterie, nach der Rordspike von Alfen, der Salbinfel Solm, verlegt, wo, wie weiter vorn ermahnt, wegen des breiten hier zwischen dem Sundewitt und dem genannten Gilande befindlichen Bafferspiegels eine Landung ficher jum wenigsten ju befürchten fand, Diefes Regiment aber von der eigentlichen danischen Stellung auch auf den nachsten Puntten durch einen Zwischenraum von 2 bis 3 Deilen getrennt murbe. Das 4. Regiment hielt ben Strand ber Sonderburger Salbinfel von Arntiels-Dere bis Rjar, das 5. von hier bis Sonderburg besett, und das 10. ftand theils in diefer Stadt, theils dahinter im Guber-Bolze und hier ebenfalls zur Strandbewachung compagnienweise verwendet. Als einzige Sauptreserve endlich diente die 2. Brigade (3. und 18. Regiment) in Ulfebull und Sundsmark, von wo dieselbe indeg ebenfalls noch zwei Stunden Bege bis Arnkiels und eine bis Sonderburg zuruckzulegen batte. Die Reldartillerie befand fich bis auf zwei ebenfalls bei Ulkebull in Referve behaltene Batterien zugweise bei den einzelnen Truppenabtheilungen, die Besatzungsartillerie in den Strandbatterien vertheilt. Die Cavalerie wurde theils ju Benachrichtigungsposten benütt, theils fand fie gleicherweise bei Ulkebull, die Arbeiter-Abtheilung und die Bioniere waren noch mit der Ausführung der neu in Angriff genommenen Werke beschäftigt.

Es erscheint diese Bersplitterung ber banischen Streitfrafte übrigens um so weniger gerechtsertigt, als fich der General Steinmann durch die auf dem Sundewitt wie in allen Theilen des Landes noch immer zahlreich vertretenen danischen Spione notorisch bereits am 25. Juni nicht nur über die preußischerseits beabsichtigte Landung, sondern auch darüber unterrichtet befand, daß dieselbe bei Arnkiels erfolgen wurde. Es scheint indeg, als ob man fich im danischen Hauptquartier durchaus von dem Gedanken nicht habe loereißen konnen, noch eine zweite Landung, wo nicht den Sauptversuch des feindlichen Uebergangs nach Alfen bei Sonderburg erwarten zu muffen. Benigstens tann die Busammenhäufung der danischen Truppen hier und bei Ulkebull nur aus dieser Boraussetzung erklärt werden und ebenso spricht das Berhalten der Danen in den beiden Abschnitten des Rampfes bei Kjär und bei Ulkebull für diese bis jum letten Moment gebegte Besorgnig, Kur die Detaschirung des 6. Regiments nach ber Salbinfel Solm läßt fich freilich gar teine andere Ertlärung auffinden, als etwa die aus den Erfahrungen des bisberigen Reldzuge allerdings für die Danen nicht ungerechtfertigte Beforgniß, ben Gegner meift gerade bas burchaus Unerwartete und Unwahrscheinliche ausführen zu feben. Immerhin blieb diese Dagregel indeß ein Kehler, da felbst, wenn die Breußen eine Landung auf dem Holm bewirkt hatten, bei der weiten Entfernung diefer Salbinfel von der eigentlichen banischen Stellung die Besatung der letteren unter allen Umftanden reichlich Beit behalten haben wurde, fich auf Retenie gurudzugiehen. Gine Armee, welche fich so angstlich bemuht zeigte, alle, auch die entferntesten und voraussichtlich völlig außer aller Berechnung liegenden Buntte zugleich zu decken, mußte unbedingt vor dem Treffen schon als halb geschlagen angesehen werden.

Bon der dänischen Flotte waren außerdem zur Mitwirkung an der Bertheidigung von Alsen bestimmt: der "Rolf Krake", der Raddampser "Hertha", das Schraubenkanonenboot "Willemols", zwei Kanonenschaluppen und eine Kanonensolle. Der erstere lag in der Augustenburger Föhrde, die übrigen Fahrzeuge befanden sich in der Stenwig= und Sandwig=Bucht auf der Halbinsel Holm stationirt. Die Transportstotte für die etwaige Ueberführung der Besatung nach Fühnen war für den 29. Juni nach dieser Insel berusen worden, indem die Dänen für den gleichen Zeitpunkt einen Angriff auf die von den Breusen besetzt Insel Fehmarn beabsichtigten und dazu von dort das 8. und 14. dänische Regiment eingeschifft werden sollten. Auf die Rachricht des von den Breusen gegen Alsen ausgeführten Angriffs wurden die Fahrzeuge jedoch schleunigst nach der Halbinsel Kekenis zurückgesendet.

Eine besondere Art der Seevertheidigung bilbeten außerdem noch die in dem Alsensunde vor Sonderburg versenkten Seeminen, deren später einige breißig Stück gefunden wurden. Die Bahl des Orts für die Anwendung dieser Bertheidigungswaffe spricht beiläufig ebenfalls dafür, wie fest die Dänen von

einem preußischen Angriff gerade wider biesen Punkt überzeugt gewesen sein muffen.

Preußischerseits ist von den Batterieanlagen am Alsensunde bereits die Rede gewesen, und zwar befanden sich auf der Strecke von den Düppelbergen bis Schnabeck-Hage (gegenüber von Arnkiels-Dere) 46 schwere Geschütze vertheilt. 16 gezogene 12 = und 24 = Pfünder beherrschten außerdem von diesem letzteren Punkt die Einsahrt aus der Augustenburger Föhrde in den Alsensund und den Basserspiegel die zur Halbinsel Holm hinüber. Die Bestimmung dieser letzteren Batterien war vorzugsweise wider den "Rolf Krake" und die seindlichen Seestreitkräste gerichtet, die den Alsensund entlang gelegenen preußischen Batterien hatten dagegen die Ausgabe, durch ihr Feuer die gegenüber liegenden seindlichen zu beschäftigen und zum Schweigen zu bringen. Eine starke Feldartillerie stand außerdem bereit, dieselben hierin noch zu unterstüßen.



Abfahrt ber Schleswiger Fifcherboote jum Bontontrain.

Der Uebergang wurde in der That, wie die dänischen Kundschafternachrichten besagten, für die Strecke von Arnkiels bis gegen die Bucht von Kjär beabsichtigt, und befanden sich hierzu hinter dem diesseits jenen Punkten ziemlich gegenüber gelegenen Satruver Solz 160 flachgebende Boote, welche zum großen Theil von den Kischerleuten der Schlei mit patriotischer Bereitwilligkeit gestellt maren, und 32 Bontone verdect niedergelegt. Die Ueberfahrt felbit follte in vier verschiedenen Abtheilungen von den dazu im Boraus bezeichneten Buntten amischen dem Satrup-holz bis nabe an Schnabed-hage erfolgen, und amar war auf den 160 Booten der Transport von jedesmal 31/2 Bataillon vorge= feben, mahrend die Bontone, ju je zwei in Brudenglieder mit 12 Ruß Spannung zusammengestellt, Die Bestimmung hatten, zunächst das Material zu den an den Landungestellen für die Artillerie und Cavalerie anzulegenden Lanbungebruden, banach aber Diese Specialwaffen felbft überzuführen. Die neuerbings erft auf den Kriegsschauplat berufenen, wie die schon früher bei dem preußischen Corps befindlich gewesenen Pontonier-Compagnien waren, noch verstärkt durch aus den anderen Truppentheilen gezogene Schiffer, mit der Kührung der Boote und Bontone betraut worden. Die Einschiffung sollte nach dem gegebenen Befehl am 29. Juni mit 2 Uhr Morgens, und an dem weitest entfernten Buntt von Schnabed - Sage bereits eine Biertelftunde früher beginnen.

In Betreff der Truppen waren, um den beim Duppelfturm nur durch die au den Sturmcolonnen gestellten Compagnien betheiligt gewesenen beiden Bris aaden Roder und Goben ebenfalle eine Gelegenheit zur hervorragenden Auszeichnung zu gewähren, für diesen Schlachttag diese beiden Wehrzuge zu einer von dem General Manstein befehligten Division combinirt worden. Brigade Röder follte von denfelben die Ueberfahrt eröffnen, und fich die Brigade Göben unter Zutheilung noch des 3. Jäger-Bataillone demnächst anschließen, danach hatte nach den getroffenen Bestimmungen die Artillerie der 6. Division und das 3. Susaren=Regiment zu folgen, und endlich von den zum unmittel= baren Uebergang bestimmten Truppen die Brigade Canstein den Beschluß zu bilden. Die Brigade Schmidt befand sich zunächst noch nach Ballegaard an dem Nordstrande des Sundewitts und der Halbinfel Holm gegenüber entfendet, um bie bortigen feindlichen Rrafte durch die Demonstration eines auch für biefen Bunkt beabsichtigten Uebergangs festzuhalten und den daselbst angelegten preußischen Batterien zur Deckung zu dienen. Auch diese letten beiden Behrzuge waren, abweichend von der stehenden Eintheilung des Corps, für die bevor= stehende Gelegenheit zu einer von dem General Binkingerode commandirten combinirten Division zusammengestellt worden. Das 11. Ulanen-Regiment, als das zweite dem Corps beigegebene Cavalerie-Regiment, hatte am Alfensunde vom Benninabund bis jum Apenradener Fjord die Strandbewachung ju übernehmen.

Der Anzug der Mannschaften war wie für den Düppelsturm bestimmt worden, in Rüpe mit abgelegtem Tornister, aber mit dem en bandoulière

getragenen Mantel und in den ebenfalls mitgeführten Kochgeschirren den für die unmittelbare Berpstegung ausreichenden Bestand an Lebensmitteln. Da die Truppen wegen des seichten Users die zu den Booten eine Strecke durch das Wasser waten mußten und man für den jenseitigen Strand das gleiche Bershältniß voraussehte, wurden, um das Naßwerden der Munition zu verhüten, die Patrontaschen bei den meisten Abtheilungen um den Hals getragen. Die Zuversicht der Leute auf das Gelingen des kühnen Wagestückes konnte nicht größer sein. Die Generale Wanstein und Röder befanden sich in Verson an der Spize der erst überzusetzenden Abtheilungen. Der Corpsbeschlschaber General herwarth von Bittenseld verweilte an der Einschiffungsstelle, der neue Oberanführer der verbündeten Armee, Prinz Friedrich Carl, hatte seinen Standort zunächst. auf Schanze 10 der ehemaligen Düppelstellung genommen.

Die Witterung der Nacht vom 28. zum 29. Juni konnte für das beabsichtigte Unternehmen nicht günstiger gedacht werden. Ein leicht bewölkter Himmel gewährte den mit den Borbereitungen für die Einschiffung beschäftigten diesseitigen Truppen gerade soviel Licht, als sie zu ihren Arbeiten bedurften, und verhinderte die seindlichen Posten, die Borgänge an dem diesseitigen User irgendwie unterscheiden und verfolgen zu können. Der Wind stand zugleich von Alsen ahwärts, so daß der Feind für ein rechtzeitiges Erkennen dessen, was sich wider ihn vorbereitete, selbst nicht einmal von dem Gehör zu vortheilen vermochte. Endlich entbehrte für diese Nacht der Alsensund ganz seines gewöhnlich sehr hochgehenden Wellenschlags. Nur mit leisem Murmeln bespülten seine Wondes oder dem Flimmern eines vereinzelten Sterns ausleuchtende Wasserzstäche lag so still und unbeweglich, daß man dieselbe für den Spiegel eines Landses hätte halten mögen.

Balb nach Mitternacht schienen die Dänen nichtsdestoweniger aus irgend einem Anlaß Berdacht geschöpft zu haben. Eine Granate sauste aus einer ihrer Batterien herüber, eine zweite und dritte folgten, schon nach dem fünften Schuß verstummte jedoch dies Feuer wieder. Keinesfalls war dem seindlichen Batteries Commandanten das etwa gehörte Geräusch bedeutsam genug erschienen, um sich von der Ursache desselben durch eine geworfene Leuchtkugel zu überzeugen.

Die Schwierigkeiten beim Inswasserschaffen der Boote erwiesen sich übrigens diesseits weit größer als man erwartet hatte. Genau um  $^3/_4$  auf  $^2$  Uhr war zwar, wie die ertheilte Ordre vorschrieb, auf dem nördlichsten Einschiffungspunkte bei Schnabeck-Hage ein Bataillon vom 64. Regiment vom Ufer abgestoßen, doch die um  $^2$  Uhr, wo die an den anderen drei Einschiffungspunkten harrenden Abtheilungen folgen sollten, gelang es nur an einem derselben und zwar an der von diesen dreien in der Witte gelegenen Absahrtskelle beim Satruper Holz, die hierzu bestimmten Fahrzeuge flott zu machen. Da man mit

jedem Augenblick erwartete, jene erste Bootscolonne vom Feinde entdeckt zu sehen, schiffte sich zur Wahrung der Ueberraschung zunächst von hier ein Batails lon des 24. Regiments ebenfalls ein. Die Bersaumniß auf den noch bleibenden beiden Punkten währte jedoch noch so lange, daß die Boote auf dem ersten Punkte bei Schnabeck-Hage mit ihrer zweiten, ein Bataillon des 15. Regiments nach dem jenseitigen Strande hinüberführenden Fahrt diese Schiffsabtheilungen noch überholten.

Mit äußerster Spannung waren bei dem Abstoßen der Fahrzeuge von dem Punkte bei Satrup Aller Blicke auf das jenseitige User gerichtet, dessen unsgesähre Umrisse das unbestimmte Dämmerlicht des herannahenden Morgens hervortreten ließ. Sobald die Boote aus dem Schatten des diesseitigen Stranzbes hervortraten, mußten sie bei nur einiger Ausmerksamkeit der feindlichen Posten unzweiselhaft von denselben gesehen werden. Es blied bei dem seiner Biertelstunde und darüber weit lichteren Horizont sogar fast unbegreistich, wie dem Feinde die mit dem Inswasserlassen der Fahrzeuge verbundene große Bewegung und das bei einer so schweren und zeitraubenden Arbeit unmögslich zu vermeidende Geräusch so lange hatten entgehen können. In der That war diese zweite Schissabtheilung auch kaum in den helleren Lichtkreis insmitten des Alsensundes eingetreten, als drüben der erste Schuß ausblitzte. Der Alarmruf pflanzte sich am jenseitigen User fort, die Trommeln und Signalhörner lärmten durcheinander. Ein jubelndes Hurrah der eingeschifften Mannschaft antwortete aus den Booten.

Schnell änderte sich jedoch die Scene, Blit auf Blit zuckte aus den seindlichen Batterien, ein ununterbrochenes Gewehrfeuer knatterte aus den Schützengraben. Die Borbewegung stockte, die Leute in den Fahrzeugen waren ebenfalls ins Keuern verfallen, der Angriff drohte abgewiesen zu werden.

Dhne Zweifel wurde die Einschiffung der noch zurückbefindlichen beiden Abtheilungen der ersten Uebergangsstaffel ebenfalls vorzugsweise durch das Feuer der dänischen Batterien verhindert. Diesseits hatte schnell ein Bataillon des zur Brigade Göben gehörigen 55. Regiments am Saume des Satruper Holzes ausschwärmen müssen, um den jenseitigen Strand unter Schnellseuer zu nehmen, jedoch dies Schießen aus kleinem Gewehr auf achthundert die tausend Schritt Entfernung wollte am Ende nicht viel besagen. Wirksamer erwiesen sich schon die preußischen Batterien, welche mit dem ersten drüben gefallenen Schuß ebenfalls alle ihre Donner erschlossen staten; allein eine rasche und vollständige Bewältigung des seindlichen Feuers stand bei der noch völlig intacten Beschaffenheit der seindlichen Besestigungen auch von dieser Geschüßwirkung keinessalls zu gewärtigen.

Mittlerweile waren auf das Antreiben der Offiziere die Boote mit dem Bataillon vom 24. Regiment durch angestrengtes Audern außer den eigent-

lichen Wirkungsbereich der feindlichen Batterien getreten und näherten sich dem jenseitigen Ufer; bei der verdoppelten Heftigkeit des Geknatters aus den Schützengraben erschien es indeß nichtsdestoweniger im höchsten Maaße zweisfelhaft, ob dasselbe hier festen Fuß werde gewinnen können, und wenn nicht, mußte diese Abtheilung rettungslos verloren gegeben werden.



llebergang nach Alfen.

Da donnerte plöglich das Hurrah von der äußersten Nordspiße der Sonderburger Salbinsel herüber, wie Sprühseuer zuckten die Blige der Schüsse durch das dieselbe noch einhüllende Halbdunkel. Das Bataillon vom 64. Regiment war dort gelandet, eine Minute später nur patschte, stürzte, stürmte aus den Booten der Bierundzwanziger ein buntes Gewimmel durch das Wasser den steilen jenseitigen Strand empor, in einem Augenblick fast hatte sich das Gesecht bis weit hinter die nächsten seindlichen Batterien sortgepflanzt und eine derselben verstummte nach der anderen. Ein rasender Jubel löste die Beklemmung, mit welcher man vom diesseitigen Ufer die Gesahr der Tapferen und die einen Moment so zweisels hafte Bendung des beabsichtigten Unternehmens versolgt hatte.

Die erst abgestoßene preußische Bootsabtheilung war in der That ohne irgend ein wefentliches Sinderniß von feindlicher Seite bei Arntiele ans Land gestiegen, mas um so befremdlicher erscheinen mußte, als dieselbe einen viel weiteren Beg auf dem' schon nabezu eine völlig freie Uebersicht gestattenden Bafferspiegel gurudzulegen gehabt hatte. Nach den danischen Berichten scheint es, ale ob die Schuld fur diese fast unglaubliche Berfaumnif aller Borfichteund Sicherungsmaßregeln vorzugeweise dem "Rolf Krate" und überhaupt der banischen Marine zur Laft fiele, beren Bachtboote den Auftrag besagen, Diefe äußerste Landsvike und das jenseitige Ufer in Dbacht zu halten und die bies, wenn überhaupt, jedenfalls nur sehr nachlässig vollführt hatten. Immer und unter allen Umftanden mußten fich die das Ufer unmittelbar befet haltenden danischen Bosten dabei aber der gleichen, groben Pflichtverletzung theilhaft gemacht haben. Das erstgenannte Fahrzeug follte übrigens zu der einen schweren Berfäumniß gleich darauf eine zweite, noch verhängnisvollere hinzufügen, die Kührung dieses Monitors war von dem danischen Marine-Ministerium unbedingt den unrechten Sanden anvertraut worden.

Selbst mit der von den ersten beiden preußischen Bataillonen bei Ronhoff und Arnkiels auf der Sonderburger Halbinfel bewirkten Landung mar nämlich für die Dänen augenscheinlich noch nichts verloren, wofern nur das genannte Eisenschiff schnell genug erschienen ware, um auf jede Gefahr hin durch die Behauptung des Alsensundes den Nachschub neuer preußischer Kräfte zu verhindern. Benn je für einen Offizier, mar an den Commandanten diefes Rahrzeugs mit der gegebenen Gelegenheit die Forderung herangetreten, das Aeußerste ju magen und fich schlimmften Falls für einen großen 3med zu opfern. Statt teine Minute zu versäumen, traf der "Rolf Krake" jedoch erst mit dem Moment auf dem Schauplat ein, mo preußischerseits bereits die dritte Uebergangestaffel nach dem jenseitigen Ufer übergeführt wurde, und statt entschlossen zwischen die preußischen Boote hineinzusteuern und die nachsten mit dem Gewicht seiner Schwere in den Grund zu bohren, ließ dies Fahrzeug fich auf die ersten daffelbe aus den preußischen Batterien bei Schnabed-Sage und Ballegaard begrußenden Geschosse auf mehrere tausend Schritt Entfernung in ein Reuergesecht ein, das es überdies kurz abbrach, um erst den "Billemols" und danach die "hertha" aus ihren Stationsorten herauszuholen und dieselben, gedeckt von feinen Gifenfeiten, um die Spige bes holms zu escortiren. Die in der Sandwig = und

mig Bucht liegenden Kanonenschaluppen wurden von ihm schließlich segar ihrem Schicksal überlassen. Einen alten, halb dienstunsähigen Raddampfer und ein für den gegebenen Moment ebenfalls werthloses Kanonenboot mochte so der Capitan dieses samösen Schiffs der dänischen Marine zwar gerettet haben, allein über diese sangstliche Fürsorge war ihm jene andere so unendlich größere Ausgabe leider völlig verloren gegangen. Die Riederlage der Dänen muß unsbedingt in erster Reihe auf dies mindest gesagt überaus schwache Berhalten des bezeichneten Ofstziers zurückgeführt werden.

Wie weiter vorn angeführt, befand sich der Theil des Strandes von der Sonderburger Halbinsel von Arntiels dis Kjär dem 4. dänischen Regiment anvertraut, und zwar hielt das 1. Bataillon desselben unter Hauptmann Matthiesen die äußerste Landzunge die zu den etwa die Mitte dieses Abschnitts bezeichnenden Gehöften von Könhoff, das 2. Bataillon unter Major du Plat dagegen den Abschnitt die Kjär besett. Bier Feldgeschüße, je zwei bei jedem Bataillon, be-

fanden fich dem Regiment beigegeben.

Die bis Arnkiels vorgeschobene 1. und 2. Compagnie wurden hiervon durch die Landung des Bataillons vom 24. preußischen Regiment abgeschnitten und mußten sich, von dem zuvor schon erfolgten Angriff des Bataillons vom 64. preußischen Regiment und diesem neuen Ansturm in die Mitte genommen, nach kurzem Gesecht gesangen geben. Ebenso glückte es den Lieutenants Graf York und von Klösterlein von diesem letteren preußischen Bataillon, mit ihren Zügen den dem 1. Bataillon des genannten dänischen Regiments beigegebenen beiden Feldgeschüßen zuvorzukommen und sich derselben zu bemächtigen. Auch die vierte dänische Compagnie wurde auf ihrem eiligen Nückzuge nach Könhoss von den versolgenden Preußen noch erreicht und gesprengt, wobei der Commandeur des seindlichen Bataillons, Capitan Matthiesen, selbst gesangen wurde. Richt minder waren im ersten Anlauf gleich alle dänischen Strandbatterien bis zu der bei Könhoss gelegenen großen Batterie verloren gegangen.

Noch verhinderte diese durch ihr Feuer jedoch den Nachschub frischer preußischer Kräste von dem unmittelbar gegenüber gelegenen diesseitigen User, und die Preußen blieben deshalb zunächst nur auf die von dem Uebergangspunkt bei Schnabect-Hage erwartete Unterstüßung angewiesen. Das Gesecht kam demzusolge auch bei Könhoff um so eher zum Stehen, als die eine noch vom 1. Bataillon des 4. dänischen Regiments gerettete dritte Compagnie hier von den durch den Oberst Faaborg in Person herangeführten 6. und 8. Compagnie ausgenommen wurde und namentlich die beiden dem zweiten Bataillon der genannten Truppe beigegebenen Geschüße die für den Noment noch durch gar keine Feldartillerie unterstüßten preußischen Truppen aushielten. Der Kampf drehte sich dabei vorzugsweise um das landeinwärts von Könhoff gelegene lichte Gehölz und sand in den auf Alsen sast in höherem Maaße als auf der

Halbinsel Sundewitt und in dem übrigen Schleswig jede noch so kleine Feldemark einfriedigenden Knicks überall die geeigneten Stütpunkte. Als seindlichersseits noch zwei Geschütze und die letzten beiden Compagnien des 4. Regiments auf diesem Bunkte eintrasen, versuchten die Danen sogar ihrestheils wieder zum Angriff überzugehen, wurden daran jedoch durch das diesseitige Schnellseuer gehindert und wieder in die Bertheidigung zurückgewiesen.

Die Berluste bei diesem hartnäckigen und heftigen Feuergesecht erwiesen sich beidestheils nicht unbedeutend. Auf preußischer Seite sielen der Hauptmann Graf Malkahn und der Lieutenant Rechholz vom 64. Regiment, auf dänischer wurden der Commandeur des zweiten Bataillons vom 4. Regiment, Major du Plat, und der Oberst Faaborg selbst verwundet, ohne daß der Letztere indeß darum das Gesecht verlassen hätte.

Mittlerweile war indeß das als zweite Uebergangsstaffel bei Schnabedhage übergeführte Bataillon vom 15. preußischen Regiment in der dieffeitigen
Gesechtslinie eingetroffen und richtete seinen Angriff das User des Alsensundes
auswärts unmittelbar wider die Rönhoff-Schanze, während das Bataillon vom
24. Regiment zugleich in diesen Ort selbst eindrang, und sich das vom 64. zur
Umfassung des von dem Feinde so hartnäckig behaupteten Gehölzes, die nahe
dem Ufer des Augustendurger Fjords, ausdreitete. Iwölf preußische Compagnien
befanden sich somit jest hier wider nur fünf dänische in Berwendung gesetz,
und bei dieser mehr als doppelten Uebermacht vermochte auch das seindliche
Geschüß einen ungünstigen Ausschlag unmöglich noch lange zu verzögern.
In der That entschied der erste preußische Gesammtangriff sofort. Die
bezeichnete Schanze und noch eine Batterie dahinter, wie Rönhoff selbst, wurden
genommen, und auf allen Bunkten sahen sich die Dänen in vollster Auslösung
und mit ungeheurer Einduße, namentlich von Gesangenen, die in ihren ersten
Hauptvertheidigungsabschnitt von Kjär-Baag-Moose zurückgeworsen.

Mit der Einnahme der Könhoff-Batterie durste zugleich, bis auf die etwa von dem "Molf Krake" drohende Gefahr, der Uebergang als gesichert angesehen werden, doch ist bereits erwähnt worden, wie menig das genannte Schiff bei seinem bald darauf erfolgenden Erscheinen die von ihm gehegten Besorgnisse rechtserigte, auch verzögerte dessen Austreten die Uebersührung immer neuer Truppen keinen Augenblick. Alle Kräste zur Bewältigung des Feindes zusammenzusassen, wurde übrigens preußischerseits jest auch noch die Brigade Schmidt von Ballegaard nach Satrup zurückeordert, und sollte dieselbe nach der getroffenen neuen Bestimmung der Brigade Canstein beim Uebergange sogar noch vorausgehen.

Das Bataillon vom 15. preußischen Regiment war drüben auf Alfen im Berfolg seines Bortheils gleich unmittelbar in Kjär eingedrungen, sah sich jedoch, noch vor der völligen Besitznahme dieses Dorfes, mit einem Bataillon

des eben aus der feindlichen Ruckhaltsstellung von Ulkebull bier eingetroffenen 18. danischen Regimente in ein beftiges Gefecht verwickelt. Die Batgillone vom 24. und 64. Regiment fanden fich gleichzeitig vor den mehr landeinwarts gelegenen einzelnen Gehöften und in den nach dieser Richtung noch behaupteten einzelnen Baldvarcellen erst durch die feindliche Artillerie und die Reste des 4. danischen Regiments und bald darauf durch das wider sie auftretende zweite Bataillon des 18. und das ganze 3. danische Regiment aufgehalten. Auch das aus Sonderburg herbeigeeilte 5. Regiment traf im ferneren Berlaufe diefes neuen Rampfes auf danischer Seite noch jur Berftartung ein und ebenso mar das 10. Regiment schon auf dem Wege nach Kjär begriffen, als dasselbe von dem danischen Obercommandanten, in Folge der aus irgend einem zufälligen Umftande geschöpften Besorgniß, daß die Breugen zu dem bei Satrup schon statthabenden Uebergang nunmehr doch noch auch gleichzeitig den im feindlichen Generalstabe so bestimmt bei Sonderburg vorausgesetten Uebergangs= verfuch unternehmen möchten, ichleuniast nach dieser Stadt zurucheordert murbe. Mit Ausnahme dieses und des auf dem Solm fationirten 6, danischen Regi= mente, befanden fich somit bei Rjar die gefammten feindlichen Streitfrafte in Berwendung gezogen. Bon den beiden Bataillonen des lekten Regiments hatte übrigens das eine gleich mit der ersten ungunstigen Bendung des Kampfes von den auf der vorgenannten Salbinfel felbst vorbereiteten Ginschiffungevunkten feine Einschiffung bewirkt, und war bas zweite, dem ihm im Boraus hierfur ertheilten Befehl gemäß, nach Rekenis aufgebrochen, um vermittels eines Mariches quer durch den Saupttheil der gangen Insel fich den übrigen danischen Streitfraften wieder anzuschließen und erforderlichen Kalls hinter denselben einen lekten Ruchalt zu bilden.

Auch preußischerseits trasen bei Kjär bald fortgesett immer neue Berstarkungen ein, und zwar concentrirte sich dabei die Brigade Göben vor dem genannten Orte selbst, mährend die Brigade Röder sich landeinwärts, gegenüber den dort gelegenen einzelnen Gehöften, ausbreitete. Bon etwa 1/2 5 Uhr ab verfügten außerdem die preußischen Truppen hier ebenfalls schon über Feldsgeschütz, zunächst und die zur Beendigung des vor dem Eingange des Alsensundes noch andauernden Herumschießens mit dem "Rolf Krate" jedoch nur über vier Geschütze, welchen die Dänen aus mindestens 12 die 16 Geschützen antsworteten. Dies Uebergewicht an Artillerie auf seindlicher Seite verzögerte denn vornämlich auch die Entscheidung. Das beiderseitige Schützengesecht währte auf der ganzen angegriffenen Linie ohne Unterlaß fort.

Bald nach fünf Uhr, mit dem Eintreffen ihres 5. Regiments, gingen die Danen, namentlich bei Baag-Moose und den auf ihrem rechten Flügel gelegenen einzelnen Gehöften, zum Bajonnetangriff über. Die Obersten Kaufmann und Fnaborg und der Major Weihe vom 18. Regiment setzen sich dazu in Person

an die Spise ihrer Abtheilungen. In der That wurde die von diesem unerwarteten Gewaltstoß zunächst getroffene preußische Brigade Röder durch den-



Berfolgung des "Rolf Rrate" durch eine reitende Batterie auf Alfen.

selben um volle drei Knicks, oder über 800 Schritt, zurückgetrieben. Hier brachte jedoch die überlegene preußische Feuerwirkung die seindliche Borbewegung zum Stehen. Auch erlangte die preußische Artillerie durch neu eingetroffene Berftärkungen von jest ab allmälig das Uebergewicht. Ein Theil derselben und namentlich eine der gleich zuerst übergesesten reitenden Batterien hatte sich überdies gegen den "Rolf Krake" gewendet, welcher so, unter Kreuzseur genommen, die Absicht, auch die noch in der Stenwig-Bucht liegenden Kanonensjollen zu retten, schließlich aufzugeben gezwungen wurde.

Der Brigade Röder Luft zu schaffen, wurde umgekehrt Kjär von der Brigade Göben heftig angegriffen. Ein Bataillon vom 55. preußischen Regiment und das 3. Jäger-Bataillon umfaßten dabei diesen Ort von beiden Seiten, während die Füfiliere vom 15. Regiment zugleich von dem schon in Besitz geshaltenen Theile des Dorfs durch die Dorfgaffe selbst vordrangen. Die Dänen



Ueberfetung einer reitenben Batterie nach Alfen.

wehrten sich mit äußerster Entschlossenheit und namentlich hatten die preussischen Umgehungscolonnen auf dem schwankenden Moorboden zwischen Kjär und der Bucht dieses Namens, wie entgegengeset vor den dichten, landeinwärts sich ausbreitenden Knicks viel zu leiden. Der Commandeur des 3. Jägers Bataillons, Major von Wihleben, erhielt einen Schuß in die rechte Brust, der Lieutenant Bölling vom 55. siel auf der Stelle. Andrerseits erlitten auch die Dänen sowohl hier wie auf ihrem rechten Flügel bei den einzelnen Gehöften und an den Waldparcellen ungeheure Berluste. Der Oberst Faaborg wurde tödtlich verwunder, der Major Weihe und der Capitän Krabbe, Letztere Commandeur des 2. Bataillons vom 3. Regiment, blieben todt auf dem Plate. Diesseits hatte der General Göben die Ansührung des Angriss auf Kjär in Berson übernommen und ebenso befanden sich die Generale Manstein und Röder hier sortgesett auf den gefährdetsten Stellen gegenwärtig.



Erftürmung von Rjar.

Der Ausgang dieses heißen und blutigen Ringens konnte nichtsbestoweniger nicht mehr zweifelhaft fein, und benukten die Danen das heftige Infanteriegefecht hauptfächlich auch nur, um ihre Artillerie voraus in die zweite Aufnahmeftellung von Ulkebull und Sundemark zurudzusenden. Die Rettung ihres Geschükes tam freilich ihrem Aufvolt theuer zu fteben. Gegen sechs Uhr Morgens gingen auch die letten von Rjar noch behaupteten Saufer verloren und beinahe gleichzeitig murde der rechte danische Flügel von der Brigade Röder gesprengt und auf Ulkebull gurudgeworfen. Die Auflösung war beim Feinde allgemein, ganze Maffen gaben fich, an jedem ferneren Biderstande und an ihrer Sache verzweifelnd, gefangen. Wofern die Dertlichkeit eine Cavalerieverfolgung erlaubt hatte, murbe unzweifelhaft das Einsprengen auch nur einiger Escadrons auf die aus allen Jugen gewichenen feindlichen Schaaren genügt haben, deren Rudzug in die wildeste Flucht zu verwandeln. So gewährten denselben ihre Artillerie und die jeden Schritt vorwärts behindernden Anicks iedoch noch immer einigen Salt und gestatteten den Danen, schließlich sogar bei Ulfebull eine abermalige Aufstellung zu nehmen.

An das Eintreten in ein erneutes ernstes Gesecht blieb mit diesen so tief erschütterten Truppen dabei freisich nicht zu denken. Das allerdings zum Härtesten mitgenommene 4. dänische Regiment zählte beim Eintressen in der bezeichneten zweiten Position nach dem officiellen dänischen Berichte selbst kaum noch 200 Mann und hatte überdies seine sämmtlichen Danebrogs eingebüßt. Auch das 3., 5. und 18. Regiment waren nicht viel besser weggekommen. Es galt, durch ein hinhalten des Kampses nur noch dem nach Sonderburg vorgeschobenen 10. Regiment die Zeit zum Entkommen zu sichern, wie zugleich es dem auf dem Marsche nach Kekenis begriffenen einen Batailson des 6. Regiments zu ermöglichen, noch rechtzeitig bei diesem Orte einzutressen. Die dänische Artillerie mußte für die Ersüllung dieser doppelten Ausgabe die Hauptrolle übernehmen.

Preußischerseits war die Brigade Göben nach der Eroberung von Kjär gegen Sonderburg in Marsch geblieben, wo derselben eben das zuvor dahin zurückberusene 10. dänische Regiment entgegentrat, während die Brigade Köder dem Feinde unmittelbar in der Richtung auf Ulkebüll folgte und sich nunmehr auch noch die Brigade Schmidt, mit der Richtung auf Sundsmark, zwischen diese beiden Behrzüge einschob, die Brigade Canstein aber dahinter im Rückbalt verblieb. Der Besehlshaber des preußischen Corps, General Herwarth von Bittenfeld, leitete die serneren Operationen in Begleitung der preußischen Truppen, bald darauf erschien auch der Prinz Friedrich Carl auf dem Geschtsselde.

Mit dem Moment, wo die preußische Artilleriewirkung über die dänische das Uebergewicht erlangte, sahen sich bei Ulkebull die Dänen zum schleunigen Abzuge nach Wollerup, und von hier ohne Unterbrechung in ihren dritten Bertheibigungsabschnitt von Hörup-Kirche und Hörup-Haff gezwungen. Das noch



Bring Friedrich Carl in Sonderburg.

von der Brigade Göben in Sonderburg und dem dahinter gelegenen Süderholz festgehaltene 10. dänische Regiment durfte damit als verloren erachtet werden.

Den Gegner vollends zu umfassen und auch das noch erwartete Bataillon vom 6. Regiment abzuschneiden, richtete übrigens die Brigade Röder von Ulkebüll ihren Marsch nach Broe, dem Kreuzungspunkt der Landstraße aus dem Norden der Insel mit der von Sonderburg nach Augustenburg führenden Straße, doch hatte jene seindliche Abtheilung bis dahin bereits einen Borsprung nach Kekenis gewonnen. An die vorbereitete Einschiffung der Ueberreste des dänischen Corps bei Hörup-Haff konnte bei der Lage der Dinge natürlich nicht gedacht werden, vielmehr wurde auf Besehl des Generals Steinmann der Haupttheil der dänischen Feldartillerie aus dem dritten Bertheidigungsabschnitt gleich unmittelbar nach dem vierten, dem Damm von Kekenis, zurückgesendet.

Die Brigade Goben hatte bei Sonderburg mit dem 10. danischen Regiment leichte Arbeit gefunden. Daffelbe gab die Stadt beinabe ohne Widerftand Breis, hartnäckiger behaupteten fich dagegen einzelne feindliche Abtheilungen in dem Suderholg, jedoch nur um fchließlich eine nach der andern einzeln überwältigt und gefangen zu werden. Was danach von der gedachten Truppe noch ausammenhielt, sab sich zulett von den Breuken aus dem Gehölz hinausgeworfen und dem hierzu von der Brigade Schmidt schnell entfendeten 53. preußischen Regiment zwischen Sorup-Saff und einem vereinzelten kleinen Gehölz gerade in die Sande getrieben. Nur der 2. Compagnie des so völlig umfaßten Reindes gelang es, fich das Ufer des Borup-haffs entlang zu retten, der ganze Ueberrest, noch etwa 400 Mann, und dabei der Regiments-Commandeur, Oberftlieutenant Lange, und der Commandeur des 2. Bataillons, Capitan Brie, mit fammtlichen noch nicht eingebußten Danebroge Dieses Regimente, mußten fich hingegen nach turger und unficherer Gegenwehr gefangen geben. Bon einem ber letten verlornen Schuffe mar bieffeits bei biefem verwirrten Gefecht ber Abjutant des 53. Regimente, Premierlieutenant Bar, ine Berg getroffen worden.

Die Trümmer des danischen Corps hatten in vollster Aussösung und Berwirrung, noch vor dem endlichen Ausgang dieses Kanupses, den Rückzug nach Kekenis angetreten, und bei der durch die Dertlichkeit gebotenen Unmöglichseit, sie an dem Erreichen dieses letzten Rettungsports zu hindern, wie bei der Stärke der dortigen seindlichen Stellung, wurde mit dem Anlangen der preußischen Truppen bei Hörupschaff diesseits die fernere Berfolgung eingestellt. Die Uhr zeigte bei Ertheilung des Besehls zum Halten einige Minuten über die neunte Morgenstunde, und die bei drei Wegstunden betragende Strecke von Kjär die hierher war demzusolge von den preußischen Abtheilungen, unter nicht abreißenden Gesechten, beinahe mit der Schnelle eines gewöhnlichen Wanderers zurückgelegt worden.

Der verhältnißmäßig außerordentlich geringe Berluft, welchen die Preußen bei einem mit so großen Schwierigkeiten verbundenen Unternehmen wie diese so glücklich durchgeführte Baffenthat nur erlitten hatten, erhöhte noch die

Siegesfreude. In der That betrug die eigene Einbuße nur 4 Offiziere und 76 Mann an Todten, 7 Offiziere und 86 Mann schwer und 20 Offiziere und 173 Mann leicht verwundet, nebst 7 Bermisten, im Ganzen also 31 Offiziere und 342 Mann und demnach wenig über ein Drittel der Einbuße des Düppelsturms.

Sanz unverhältnismäßig erschien dagegen der Berlust des dänischen Corps, welcher nach dem officiellen dänischen Bericht selbst auf 7 Offiziere, 50 Mann (?) an Todten, 30 Offiziere, 401 Mann an Berwundeten und 38 Offiziere, 2674 Mann an Gesangenen, oder total auf 75 Offiziere und 3126 Mann angegeben wurde. 18 Offiziere und 205 Mann waren außerdem, nach derselben Angabe, von den Berwundeten noch ebenfalls in preußische Sände gefallen. Bon der gesammten dänischen Positionsartillerie hatten, nach der gleichen Quelle, nur 3 Stück gerettet werden können. Die diesseitige Siegesbeute dagegen berechnete sich nach dem darüber ausgenommenen Berzeichnis auf 26 Danebrogs, 2 Felds und 97 Positionsgeschüße, dabei 50 24z und 48zPsinder, 28 gezogene Geschüße, 12 Imölspfünder und 7 Mörser. Dazu noch 10 Espignosien, eine Höllenmaschine, 60 Munitionszund andere Wagen, 2000 Gewehte, 500 Säbel, 400 Tornister, 5000 Geschosse und ein ungeheures Material wie große Holzzund Munitionsvorräthe. Ihre in den Buchten des Holms zurückgelasse nen Kanonenschaluppen waren von den Dänen selbst in Brand gesteckt worden.

Schon um Mittag zeigten fich bie ersten Segel ber, wie zu Eingang erwähnt, behufs einer danischerseits gegen die Insel Fehmarn beabsichtigten Unternehmung nach Kühnen berufenen danischen Transportflotte am Sorizont, und gegen Abend langte der Rest derfelben bei Rekenis an, wo sofort die Ginschiffung der dorthin geretteten Trummer des banischen Corps seinen Anfang nahm. Breußischerseits wurden zwar noch im Laufe des Nachmittags einzelne Recognoscirungebetaschemente wider die die genannte Salbinfel mit dem Saupttheil von Alfen verbindende Landenge vorgeschoben, die Stärke der zum Schut derselben aufgeworfenen Befestigungen und die große Ermüdung der eignen Truppen ließen jedoch den Gedanken eines sofortigen Angriffs auf diese vierte und lette feindliche Stellung wieder aufgeben. Gine größere Recognoscirung am folgenden Bormittage ergab, daß der Feind den Saupttheil seiner Kräfte über Nacht eingeschifft hatte, und bei dem verringerten Object und der Gewißheit, auch ohne Kampf und neue Opfer bald ganz Alsen vom Keinde geräumt zu sehen, verblieb es schließlich bei einem leichten Geplankel der beiderseitigen Bor-In der That reichte die bloke Drohung auch schon aus, den Abzug bes Gegners noch zu beschleunigen; bereits um 21/2 Uhr Nachmittags des 30. Juni befand fich tein Dane mehr auf dem Boben ber Insel.



Sünfter Abichnitt.

### In Bütland.

er Eindruck der neuen, beinahe noch mit der abermaligen Eröffnung der Feindseligkeiten zussammentreffenden Riederlage warf, wie vorherzusehen, in Ropenhagen mit einem Schlage alle noch gehegten Illusionen nieder; ein neues Ereignis, an sich freilich nur unbedeutend, aber nichtsbestoweniger von besonders schreckhafter

Birkung ließ vollends, wie ein Tropfen die gefüllte Schale, so das Maaß der plöglich alle Gemüther erfüllenden bangen Besorgniß übersließen. Der allsemeine Schrecken hatte in der seindlichen Hauptstadt der bis dahin herrschenden Partei mit einem Male den Boden unter den Füßen entzogen, und unter der Rückwirkung des Umschlags der bisherigen Stimmung konnte es der König Christian wagen, die Leitung des Friedenswerks in die eigene Hand zu nehmen. Ohne hierüber erst mit seinem aus jener Partei hervorgegangenen und von derselben gestügten Ministerium Rückprache zu nehmen, wandte sich derselbe an den Kaiser Rapoleon um Rath und hülse. Dieser rieth ihm, sich zur raschen Erwirkung eines Abschlusses unmittelbar an die beiden deutschen Großmächte zu wenden, und schon in den ersten Tagen des Juli eilte der jüngere Bruder des Königs, Prinz Iohann, nach Berlin und Karlsbad, um die einseitenden Schritte hierzu vorzubereiten.

Die Dinge konnten selbstwerständlich bei dieser halben Entwicklung in Danemark nicht steben bleiben, vor dem Eingehen auf den weiteren Berlauf der Ereignisse in der feindlichen Hauptstadt mögen indes hier die ferneren Kriegs-beaebenheiten noch vorausgeschiekt werden.

Mit dem Falle von Alfen hatte sich auch das zweite preußische Corps des Generals Bogel von Falckenstein und der österreichische heertheil des Feldmarschallseintenants von Gablenz zur Aussührung der ihnen übertragenen Ausgaben in Bewegung gesetz, und zwar galt für beide heerabtheilungen die Bestimmung, daß die Preußen zunächst den östlichen, die Oesterreicher aber den westlichen Theil von Jütland in den verbündeten Besitz bringen sollten. Die Eroberung von Fühnen endlich blieb, wie weiter vorn schon erwähnt, der diesen beiden heersabtheilungen gestellten Ausgabe als Schluspunkt vorbehalten, doch mußte

zum Antritt der letzten schwierigen Unternehmung allerdings das Eintressen der schweren Artillerie und des Brücken- und Ueberschiffungsmaterials aus Alsen und dem Sundewitt noch abgewartet werden.

Mit dem 1. Juli waren aus Hobro, dem Sammelpunkte des genannten preußischen Corps, drei aus je 2 Compagnien Infanterie und einer halben resp. ganzen Escadron Cavalerie formirte Recognoscirungs Detaschements wider den Liimfjord vorgesendet worden. Gleichzeitig hatte auch der jenseit



Ein Rrug in Jutland.

dieser Wasserscheide stehende dänische General Hegermann Rindencrone mehrere Abtheilungen in derselben Absicht wider den Feind vorgeschickt. Nur die mittelste und die rechts oder östlich vorgegangene preußische Recognoscirungscolonne trasen hiervon mit den Dänen zusammen, doch beschränkte sich das gegenseitige Rencontre bei der ersteren auf wenige gewechselte Schüffe, wogegen das der letzteren zu den Gesechten von Sönder Tranders und Lundby führte, welche das letzte blutige Zusammentressen beider Theile in diesem Kriege bilden.

Bon den beiden sich bei dieser Gelegenheit begegnenden Abtheilungen war das von dem Major Krug von Ridda geführte preußische Detaschement aus der 1. und 2. Compagnie des 50. Infanterie=Regiments und einer Escadron des 8. Husaren=Regiments zusammengeset, während die von dem Oberstlieutenant von Beck commandirte dänische Abtheilung aus der 2. und 5. Compagnic des 1. dänischen Regiments und 50 Dragonern bestand. Beide Theile besassen somit

nahezu die gleiche Zusammensetzung, doch sollen nach den diesseitigen Angaben die preußischen Compagnien viel schwächer als die dänischen gewesen sein. Jedensalls trasen es die Dänen so glücklich, daß bei ihrem Anrücken gegen Lundby der preußische Befehlshaber mit seiner gesammten Cavalerie und 20 Mann Infanterie soeben nach Sönder-Tranders geeilt war, um eine dort ausgetretene dänische Abtheilung auszuschen und wenn möglich auszuheben, und daß sich ihrer eigenen Hauptstärke in ersterem Orte, in Folge noch anderer Detaschirungen, augenblicklich zusammen nur noch 124 Mann Preußen gegenüber befanden, welche in Bertretung des Majors von Krug von dem Hauptmann von Schlutterbach besehligt wurden.

. In der Boraussetzung, mit dieser schwachen Abtheilung leichtes Spiel zu besitzen, erfolgte benn auch der in erfter Reihe von der 5. Compagnie des gedachten danischen Regiments ausgeführte Angriff mit höchstem Ungestum; indeß durch drei von 250 bis auf 150 Schritt abgegebene Salven und ein fich dem anschließendes kurzes Anickgefecht bußte diefelbe in Zeit von kaum zwei Minuten durch das ihr entgegengesette preußische Schnellfeuer nicht weniger ale 22 Todte und ihre fammtlichen 3 Offiziere nebst 63 Mann an Bermundeten ein. 12 Mann mußten fich außerdem, von den preußischen Rugeln in der einmal eingenommenen Stellung festgebalten, unverwundet gefangen geben. Die genannte Compagnie hatte fomit ausschließlich durch diese in der gangen Rriegegeschichte wohl noch ohne Beispiel dastehende Keuerwirkung im Sandumdrehen einen Berluft von nabezu zwei Dritteln ihrer Stärke erlitten. Auch erwies fich der Schrecken der Danen über den ihnen völlig unerwartet von einem weit schwächeren Gegner bereiteten furchtbaren Empfang fo groß, daß die noch im Ruchalt befindliche zweite feindliche Compagnie gar nicht mehr zum Borgeben gebracht werden konnte, sondern Alles Sale über Ropf wieder der schützenden Bafferstraße zuflüchtete.

Der Eindruck dieses Begegnisses ward dadurch natürlich nicht vermindert, daß auch in Sönder-Tranders die dorthin zur Erkundung gesendete kleine dänische Abtheilung von 1 Offizier und 19 Mann sich nach mannhaster Gegenwehr den preußischen Hufaren hatte gefangen geben müssen. Der diesseitige Berlust belief sich nur auf 2 Todte, 3 Verwundete und 1 Vermisten. 3 Offiziere und 65 Mann an Gesangenen, davon jedoch 2 Offiziere und 39 Mann verwundet, nebst 1 Danebrog, 83 Gewehren, 46 Säbeln und 112 Patronstaschen wurden von der kleinen preußischen Abtheilung als die Siegesbeute dieser beiden Gesechte an das Hauptquartier des Generals Vogel von Falcensstein abgeliefert.

Es war das aus dem District von Ropenhagen rekrutirte 1. danische Infanterie-Regiment, das diese Riederlage erlitten hatte, und der demselben bei dieser unglücklichen Gelegenheit zugefügte große Menschenverlust ward deßhalb in der feindlichen Hauptstadt unmittelbar empfunden und steigerte unter der ersten Uebertreibung die dort ohnehin schon herrschende Bestürzung zu ihrem Höhepunkt. Auch in der Armee erwies sich der Eindruck dieses neuen so gut wie ausschließlich auf die Ueberlegenheit der preußischen Feuerwirkung zurückzuführenden Unfalls kaum geringer. In der That lag die Restezion zu nahe, um zurückgewiesen werden zu können. Wenn mit diesen furchtbaren preußischen Präcisionswassen binnen wenigen Minuten von einer Compagnie gegen die andere 88 Mann niedergestreckt werden konnten, so bedurfte es am Ende nur eines ganz einfachen Rechenezempels, um den Schluß für die Riederwerfung der gesammten dänischen Kriegsmacht dem hinzuzussügen. Eine Fortsührung des Krieges durfte unter so unglücklichen und ungünstigen Umständen kaum andere denn als unverantwortlich und verblendet erscheinen.

Die plötlich erwachte Furcht übertrieb dabei vielleicht. Beil Alfen gefallen, hielt man bereits auch Fühnen für verloren, ja man besorgte nicht weniger, als den siegreichen Feind schon vor Kopenhagen selbst erscheinen zu sehen. Beinahe die ganze dänische Tagespresse stimmte in dem Auf überein, die gesammte dänische Land und Seemacht sosort auf Seeland zum Schutze der dänischen Hauptstadt zu vereinen. General Hegermann-Lindencrone mit seinem kleinen Corps wurde schleunigst aus der noch besetzt gehaltenen Nordspitze von Jütland abberusen. Das: "Frieden um jeden Preis!" war über Nacht zum allgemeinen Stichwort geworden.

König Christian IX. sah sich bei dieser herrschenden Strömung in der Lage, die von ihm bereits aufgegriffenen Unterhandlungen ohne irgend welche Rücksicht weiterzusühren. Das disherige dänische Ministerium, so unverhosst jedes Stützunkts beraubt, trat zurück, und wurde durch ein aus gemäßigten Elementen gebildetes neues Ministerium ersett. Bereits am 13. Juli erging von Kopenhagen nach. Berlin und Wien das unmittelbare Ersuchen um einen Waffenstillstand zur Einleitung neuer, diesmal mit den beiden deutschen Großmächten direct zu sührender Friedensunterhandlungen. Gleichzeitig wurde auch mit dem Oberbesehlshaber der verbündeten Streitkräfte, dem Prinzen Friedrich Carl, um eine vorläusige kurze Wassenrube unterhandelt.

Am 10. Juli hatte der durch das verzögerte Eintreffen des Uebergangsmaterials noch um mehrere Tage aufgehaltene preußische Heertheil des Generals Bogel von Falckenstein den Liimfjord bei Sundby überschritten; am 12. rückten die preußischen Bortruppen in Frederikshavn, am 13. in Albeck ein; da das Corps des Generals Hegermann jedoch bereits mehrere Tage zuvor nach Seeland unter Segel gegangen war, erfolgte die Besitznahme dieses ganzen Landstrichs ohne den mindesten Widerstand von seindlicher Seite. Bon dem letztgenannten jütischen Städtchen machten endlich am 14. Juli der General Bogel von Falckenstein und in seiner Begleitung der Prinz Albrecht von Preußen

mit geringer Escorte einen Ausstug nach Stagen, um in Berson auf diesem nördlichsten Bunkt der jutischen Halbinsel die verbundeten Fahnen aufzupflanzen. Der dänische Dampfer "Slesvig" mit mehreren Transportsahrzeugen kreuzte an der Ruste, doch vermochten denselben die diesseit unter lautem Jubel auf-



Ausflug nach Stagen.

gebißten preußischen und öfterreichischen Banner zu keiner feindseligen Rundgebung zu reizen.

Nicht minder leicht war gleichzeitig den Desterreichern die Besetung des bisherigen Hauptstützunktes der seindlichen Macht in diesen Gegenden, der Insel Morsö, geworden. Nur die Ueberführung der Truppen an das seindliche Eiland und die vorausgegangene Umstellung besselben verursachten bei dem Mangel an Fahrzeugen einigen Ausenthalt und Mühe. Bor der Energie, mit welcher die Dinge angesaßt und ausgeführt wurden, ebneten sich indes alle Schwierigsteiten. Die zwei aus dem angegebenen Grunde zu Fuß und nur mit ihrem Sattel und Jaum übergeführten österreichischen Escadrons wurden mit von der Beide ausgegriffenen Bauernpferden beritten gemacht und ausgebotene Ges

spanne ermöglichten die Ausbreitung der österreichischen Truppen sast nach allen wichtigen Punkten zugleich. In Nykjöbing wurden dadurch von denselben 16, in Thisted 20 meist mit Korn befrachtete Kauffahrteischiffe noch am Auslaufen gehindert und in Besitz genommen. Da sich die dänische Besatung der Insel schon lange zuvor geslüchtet hatte, verlief die Besitznahme des genannten Eilandes jedoch ebenfalls ohne irgend ein blutiges Zusammentreffen. Eine



Pferderequifition auf der Infel Morfd.

Anzahl danischer Sandelefahrzeuge mar gleicherweise den Preußen bei der Be-

fetung von Logftor am Aggerfund in die Sande gefallen.

Auch die Borbereitungen zu dem letzten und Hauptschlage, der Landung auf Fühnen, durften nunmehr als nahezu beendet erachtet werden. Es waren dazu noch die Bontonier=Compagnie des preußischen Garde= und 8. Pionier=Bataillons herangezogen worden. Die im Sundewitt und gegen Alsen gebrauchten schweren Geschütze harrten nur des Binks, auch vor dieser letzten Schutzwehr des Feindes ihre Donner erschallen zu lassen. Dänischerseits hatte unterm 9. Juli der Bertheidiger von Alsen, General Steinmann, an Stelle des bisherigen

Oberbesehlshabers, Generals von Gerlach, das Obercommando der Armee übernommen, die Proclamation, wodurch der neue Oberbesehlshaber seine Truppen mit diesem Wechsel bekannt machte, versuchte durch ihre zuversichtliche Sprache



Einnahme von Rytjöbing.

umsonst die Hoffnungelofigkeit der Lage zu verhüllen. Bum Glück für die Dänen konnte dem Abschluß der schwebenden Unterhandlungen mit jedem Tage entgegengesehen werden.



Sedeter Abiduitt.

## Die westfriefischen Inseln.

on der ganzen jütischen Halbinsel waren nach diesen letzterrungenen Erfolgen nur noch die an der Westfüsste von Schleswig gelegenen westfriesischen Inseln in dem dänischen Besitz geblieben und es mußte für die Berbündeten um so mehr als eine Ehrenpslicht erachtet

werden, vor Eintritt in die neuen Friedensunterhandlungen den Danen auch noch diesen letzten deutschen Besitz zu entreißen, als der Commandant dieses Bostens, Capitan Hammer, unter den den deutschen Gebietstheilen von Kopenshagen aus vorgesetzen dänischen Zwingherren während seiner ganzen nunmehr fünfzehnjährigen Amteführung an Uebermuth und Anmaßung stets alle Uebrigen übertrossen und es in offener Berhöhnung der verbündeten Anstrengungen sogar noch vor Kurzem gewagt hatte, auf den bloßen Berdacht ihrer deutschen Gesinnung hin die angesehensten Einwohner der Inseln Sylt und Föhr gleich gefangenen Berbrechern nach der seindlichen Hauptstadt zu senden.

Der in der Nordsee versammelten österreichisch preußischen Flotte war die Ueberwältigung dieses letten seindlichen Schlupswinkels als nächste Aufgabe zugetheilt worden. Die daselbst stationirten seindlichen Kräfte standen freilich zu der diesseits verfügbaren und schon weiter vorn aufgeführten Seemacht in gar keinem Berhältniß, die durch den eigenthümlichen Charakter dieser Küsten verursachten Schwierigkeiten ließen indeß nichtsdestoweniger das Abfangen des Tyrannen von Splt, welchen bezeichnenden Beinamen sich Hanmer von den Bewohnern der von ihm mit eiserner Faust beherrschten Eilande erworben hatte, doch keineswegs als ein leichtes oder auch nur gesichertes Unternehmen erscheinen.

Die unter der Allgemeinbezeichnung der westfriesischen Inseln zusammengesaßten Inseln Romöe, Sylt, Amrum, Föhr, Bellworm und Nordstrand liegen dem schleswig'schen Festlande gleich einer Barre vorgelagert, unter dem Einstüg der Ebbe tritt jedoch das Meer zwischen ersterem und den genannten Eilanden zurück und es bleiben in den dadurch trocken gelegten Batten und Sandbänken als einzige Basserverbindung nur einzelne "Leven" oder "Tiesen" genannte schmale Fahrstraßen übrig, welche die genaueste Kenntniß voraussesen, um benutzt werden zu können. Schlimmer gestaltet sich dieses Berhältniß indeß noch bei eintretender Fluth, wo in den seichten Gewässern auch das geringste Ab-

weichen von den ohne kundigen Lootsen und die bezeichnenden Landmarken kaum einzuhaltenden Fahrstraßen die Gefahr aufzulausen und zu stranden bietet. Sämmtliche Schisschieden waren natürlich von Hammer als erste Schusmaßregel entsernt worden, die Erwerbung guter Lootsen durch die Berbündeten hatte er hingegen dadurch zu verhindern versucht, daß seit Beginn des Kriegssichon die genannten Inseln von ihm gegen das Festland in der strengsten Absperrung erhalten wurden. Bei seiner eignen genauen Kenntniß dieses so überaus schwierigen Fahrwassers und dem geringen Tiesgang der ihm zur Disposition stehenden Fahrzeuge glaubte er sich demnach um so eher in seiner Stellung behaupten, oder schlimmsten Falls doch auf ein Entsommen aus derselben rechnen zu können, als selbst die österreichischen und preußischen Kanonenboote einen Tiesgang besaßen, welcher deren Benutung in den meisten hier nur gebotenen Wasserstraßen sehr zweiselhaft erscheinen ließ.

Un Nahrzeugen bestand die von dem genannten danischen Offizier befehligte Macht aus dem Raddampfer "Liimfjord" ju 60 Bferdetraft und mit zwei einpfündigen Geschüken, dem Schraubendampfer "Augusta" ju 15 Bferdefraft und unarmirt, 8 Ruderkanonenjollen ju je einem schweren Geschut (68= und 48-Bfunder) und mehreren Drehbaffen, 12 mit je 2 Spinngarden armirten Bollkuttern und 10 Transport= und anderen unbewaffneten Ruftenschiffen. Die Befatung diefer fammtlichen Fahrzeuge belief fich auf 7 Offiziere und 185 Mann, außerdem befanden sich jedoch noch 2 Offiziere und 51 Mann von der Finanzwache auf der Insel stationirt, welche namentlich für die Bemannung der Rollfutter als eine Berftartung der Bertheidigung hinzutraten. Berbundeter= feite maren für die Ausführung der unmittelbaren Operationen gegen Diese feindliche Escabre Die beiden öfterreichischen Kanonenboote "Seehund" und "Ball" und die beiden preußischen Kanonenboote "Blit" und "Bafiliet" unter Commando des öfterreichischen Fregatten - Cavitans Rronowetter bestimmt. mährend die allierte Klotte, unter dem österreichischen Contreadmiral Baron Bullerstorf, fich zur Abwehr eines etwaigen Entsatversuchs der feindlichen Flotte bereit hielt und zugleich, namentlich durch den Raddampfer "Elisabeth", Die Ausgange ber von den Inseln in die offene See ausmundenden Rahrstraßen beobachtete, um ein Entkommen des Feindes auf diesem Bege zu verhindern. Das 9. öfferreichische Sager-Bataillon, eine Escadron des Regiments Windisch= grat-Dragoner, und zwei 4-pfundige gezogene Geschute standen unter Commando Des Dberftlieutenants Schidlach außerdem an der Westkuste von Schleswig vertheilt und hatten die Aufgabe, durch eine Landung junachst auf Splt die Operationen der dieffeitigen Escadre zu unterftugen, ferner aber mit derfelben gemeinschaftlich zu handeln.

Ein erster am Morgen des 12. Juli von der 5. und 6. Compagnie des genannten Batgillons unternommener Bersuch, die Ueberschiffung nach Splt

zu erwirken, wurde durch das Feuer der von dem Feinde bei diesem Eilande stationirten Kanonenjollen zurückgewiesen. Als jedoch der Fregatten-Capitan Lindner, der Hauptmann Wieser, der Rittmeister Graf Waldburg und der Kauffahrtei-Capitan Andersen es übernahmen, auf den durch die eingetretene Ebbe trockengelegten Watten die vor Splt kreuzenden Kanonenboote von dem gescheiterten Unternehmen zu benachrichtigen und zur Theilnahme an einem neuen Versuche auszusordern, gelang es, unter deren Mitwirkung den Feind noch an diesem Abend aus seinem Standorte zu vertreiben. Am frühen Morgen des nächsten Tages wurden demzusolze auch  $2^{1/2}$  Compagnien Jäger und einige unberittene Dragoner nach Splt übergeführt, wobei jedoch die eine Compagnie, um sich dem Feuer der wiedererschienenen seindlichen Kanonenboote zu entziehen, auf den Strand lausen und hier die zum Eintritt der Ebbe liegen bleiben mußte.

Ein anderer selbstständiger Uebergangsversuch nach der Insel Föhr war am 12. ebenfalls gescheitert, und kam es hierbei an dem Landungsplaße bei Dagebull zwischen vier die diesseitigen Boote lebhaft verfolgenden dänischen Kanonenjollen und den beiden österreichischen 4-Pfündern zu einem Geschützkampse, in Folge dessen die Dänen mit mehrsachen Beschädigungen wieder nach Wyk auf der Insel Föhr zurückgingen.

Bei dem genannten Punkte hatte Capitan Hammer vom 13. ab den Haupttheil seiner Macht vereinigt. Diesseits galt es, nach der Einnahme von Splt nunmehr auch Föhr zu nehmen. Es gelang an diesem Tage jedoch nur, die kleine Insel Rombe zu besetzen. Eine Aufforderung zur Uebergabe war von Hammer abaelehnt worden.

Am 14. verhinderte ein heftiger Bestnordwestwind, den beabsichtigten Uebergang auszuführen. Wiederholt kam es jedoch zwischen beiden Theilen zu einem heftigen Herumschießen, und wurden von Capitan Hammer noch spat am Abend dieses Tages die bei Hörnum Dedde behuss des Truppentransports zusammengezogenen 19 Teichkähne theils durch das Feuer seiner Kanonenjolle zersstört, theils durch eine sich dem anschließende Landung mit fortgeführt.

Auch am 15. und 16. Juli verhinderte der mittlerweile zum Sturm ansgewachsene Rordwest sebe größere Unternehmung, und dem am Worgen des 17. mit dem besser gewordenen Wetter bewirkten Auslausen der verbündeten Fahrzeuge trat Capitän hammer mit der Benachrichtigung entgegen, daß nach einem ihm von dem dänischen Consul in hamburg soeben zugegangenen Telegramm der Wassenstillstand zwischen beiden Theilen bereits abgeschlossen wäre. Ueber das durch diese Kunde veranlaßte hin= und herparlamentiren ging schließlich auch dieser Tag verloren, doch wurden noch am Abend desselben 150 Mann Jäger und 120 österreichische Marine=Soldaten auf Föhr an's Land gesetzt. Eine Seiztens der Marine den Landtruppen noch beigegebene Batterie von 3 gezogenen

4-Pfündern hatte, ebenso wie die beiden denselben schon früher zugetheilten Gesichüße, auch an diesem Tage zu verschiedenen Malen und von verschiedenen Bunkten Gelegenheit zur Thätigkeit gefunden. 2 Compagnien des 18. öster-



Befangennahme Des Capitan Sammer.

reichischen Jäger-Bataillons waren von Beile zur Berstärkung der Landtruppen noch mit herangezogen worden.

Mit dem Morgen des 18. sah sich endlich der Feind bei Boff zu Baffer wie zu Lande ernstlich angegriffen. Unter dem heftigen Feuer der öfterreichischen

Jäger waren von der mit eintretender Fluth die Anker lichtenden dänischen Flottille ein Jolltutter und eine Kanonenjolle ausgelausen und wurde das erste Fahrzeug durch ein von dem Schiffslieutenant v. Kall geführtes Boot des preussischen Kanonenboots "Bliß" genommen, während die Kanonenjolle, von den Dänen in Brand gesteckt, durch eine Explosion in die Tiese ging. Auch außersdem mußten von denselben noch mehrere Fahrzeuge ausgegeben werden. Gegen Abend sah sich die feindliche Escadre, unter beinahe den ganzen Tag ansdauerndem Feuer, von den diesseitigen Schissen auf den Watten zwischen Sylt und Föhr vollständig eingeschlossen.

Am 19. versuchte das von den verbündeten Fahrzeugen den geringsten Tiefgang besigende preußische Kanonenboot "Bliß", sich dem Feinde zur Erwirkung eines unmittelbaren Angriss zu nähern, wobei dasselbe jedoch, nach einem vorausgegangenen heftigen Geschieße, durch Schuld des mitgenommenen Lootsen auf den Grund lief. Glücklicherweise gelang es jedoch, das Schiss bald wieder slott zu machen. Auch eine letzte Aussorderung an Hammer war von diesem zurückgewiesen worden. Mit einem von Husum nach Wit beorderten Dampfer und zwei von Dagebüll requirirten gezogenen österreichischen 4-Ksündern, die aus Jachten gestellt werden sollten, wollte man am 20. Juli Mittags Hammer zu Leibe gehen, allein schon am Abend vorher um  $7^{1/2}$  Uhr erschien derselbe mit seinem ersten Ossizier an Bord des "Bliß" und erklärte, daß er sich mit seinen Booten und Mannschaften der verbündeten Flottille ergebe. Die übrigen Ossiziere und Mannschaften kamen in der Nacht mit dem "Liimssord" nach Byt und meldeten sich bei dem Commodore der Flottille, Fregatten-Capitän Kronowetter, als Gesangene.

Ein von Hammer unmittelbar nach der erwähnten an ihn ergangenen Aufforderung berufener Kriegsrath hatte sich bei der anscheinenden Hoffnungs-losigkeit der Lage für diesen Ausgang entschieden. Die Kanonenjollen waren indeß zuvor noch von den Dänen angebohrt und versenkt worden, so daß nur die beiden Dampser und 10 Zollkutter nebst 6 Transport = und anderen Schiffen, oder zusammen noch 18 Fahrzeuge mit 9 Offizieren, 2 Beamten und 236 Mann wirklich übergeben wurden. Tros des vielen Kanonendonners war übrigens seltsamer Weise während dieser ganzen achttägigen Operationen von beiden Theilen kein Mann getödtet oder verwundet worden.



Siebenter Abichnitt.

### Friede.

ereits am 18. Juli war im verbündeten Hauptquartier der Abschluß einer mit dem 20., Mittags 12 Uhr eintretenden und bis Mitternacht des 1. August lausenden vorläusigen Waffenruhe erfolgt. Ein Ausharren Hammers nur bis zum nächsten Tage wurde demnach den Dänen wenigstens diese letzte Demüthigung erspart ha-

ben, indes die Macht dieses Staats war zu vollständig gebrochen, als daß auch die glücklichste Behauptung der westfriesischen Inseln auf die allgemeinen Bershältnisse noch irgendwie zu instuiren vermocht hätte.

Bis jum 1. August sollten nach den Bestimmungen der beiden versbündeten deutschen Mächte die Friedenspräliminarien abgeschlossen werden und schon unterm 25. traten zu Wien die Bevollmächtigten von Desterreich, Preußen und Dänemart zu den betreffenden Berhandlungen zusammen. Unter dem auf dem letzten Staat lastenden Druck der Umstände gelang es in der That, bis zu dem gedachten Tage die Präliminarien wie den Bertrag zu einem bis zum 25. September sestgeschen Wassenstillstand abzuschließen.

Der erste Paragraph des Friedensvertrages bestimmte, daß von Danemark die Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg mit allen Rechten an Preußen und Desterreich abgetreten wurden, wie daß der erste Staat sich verspsichte, die Disp Itionen anzuerkennen, welche von den legten beiden Staaten über die ihnen ab "tenen Gebietstheile etwa getroffen wurden.

In Schlesw inden sich nach Bestimmung 2 dabei die theilweise zu Tütland gehörigen ichen Inseln mitinbegriffen, wosür Dänemark, jedoch nur im Berhältniß oes Flächenraums dieser Eilande, durch Ueberlassung einiger nordschleswig'schen Grenzdistricte entschädigt werden sollte. Die Staatsschuld, mit Ausnahme der 1863 erst für die unmittelbaren Kriegszwecke von Dänemark ausgenommenen Schuld, ward durch Bestimmung 3 zwischen diesem Staate und den deutschen Herzogthümern zu nach dem Berhältniß ihrer Bevölkerungszahl gleich bemessenen Theilen repartirt, die Kriegskosten endlich wurden den Herzogthümern zugeschrieben.

Rach dem Wassenstillstandsvertrage hingegen blieb Jütland bis zum Abschluß des Friedens von den verbündeten Truppen besetz, und hatte dieser Landestheil zugleich deren vollständige Berpstegung zu übernehmen. Die Landeseinkunsten bis zu demselben Termin zur Bestreitung der ebenfalls von den verbündeten Mächten übernommenen Berwaltung bestimmt und nur der etwaige Ueberschuß derselben sollte später an Dänennark herausgezahlt werden. Dafür ward diesseist auf die Aussschreibung neuer Contributionen und die Beitreibung der noch rücktändigen Reste der schon früher ausgeschriebenen Contributionen verzichtet, und wurden die gemachten Kriegs und politischen Gesangenen, die Ersteren unter der Bedingung, vor Abschluß des Friedens nicht wieder in die dänische Armee eingestellt zu werden, zurückgegeben. Für den Fall, daß der Wassenstillstand die zum 15. September nicht zum Frieden führen sollte, war endlich noch beiden Theilen dessen Ausstündigung mit sechswöchentlicher Künzbigungsfrist vorbehalten worden.

Wie vollkommen mußte in den kaum vier Wochen seit der Wiedereröffnung des Feldzugs der dänische Trot gebrochen sein, um nach den auf der Londoner Conserenz noch so unnachgiebig behaupteten Ansprüchen jest sich willen = und widerspruchslos diesen Bedingungen zu unterwersen. Zu der Abtretung von ganz Schleswig, das die dänischen Bevollmächtigten damals noch auch nur die zur Schlei auszugeben Anstand genommen hatten, waren nunmehr also auch noch die westfriesischen Inseln und sogar das herzogthum Lauendurg hinzugetreten, von welchem in dem ganzen Berlauf der Schleswig-Holsteinischen Frage bisher noch nie die Rede gewesen war. Die Forderung der Trennung der Herzegthümer von Dänemark erwies sich somit durch diese Friedensbedingungen noch weit über ihre ursprüngliche Kassung binaus in Ersüllung gegangen.

Auch daß die Unterhandlungen, sowohl behufs Abschließung dieser vorläufigen beiden Berträge, wie für den definitiven Friedensschluß, nur zwischen dem siegenden und unterliegenden Theil und durchaus ohne Zuziehung der fremden Mächte geführt wurden, mußte als ein sernerer Triumph der deutschen Sache betrachtet werden. Die Ausschließung des deutschen Bundes lag darin freilich mit eingeschlossen.

Die gänzliche Ohnmacht und Erschöpfung Dänemarks ließ die in den Rebenpunkten diesem Staate gewährten Zugeständnisse als unwesentlich erscheinen. Auch erfolgte ja der definitive Friedensschluß bekanntlich unter theils weise noch schärfer angezogenen Bestimmungen als das vorläusige Friedenssinstrument. Ein leichter Druck genügte dabei, die Dänen auch hierzu willfährig zu stimmen.

Der Bergleich zwischen den Borgängen beim Abschluß der großen Kriege auch nur fünfzig Jahre früher auf dem Congreß von Bien und dem Frieden von Paris und diesem neuesten deutschen Friedensschlusse liegt zu nabe, um ganz von der Hand gewiesen werden zu können. Damals noch hatte der Machtspruch und hatten die Intriguen der fremden Mächte genügt, um Deutschland mit einem Federstrich alle durch die deutschen Wassen und die glorreiche Ershebung des deutschen Bolkes errungenen Erfolge vorzuenthalten; diesmal das gegen war schon das Bündniß der beiden deutschen Großmächte hinreichend gewesen, um die fremden Cabinette vor jeder Einmischung in die deutsche Angelegenheit zurücktreten zu lassen. Und doch lagen dei diesem letzten Borgange anscheinend alle Verhältnisse diesen Cabinetten eigentlich weit günstiger, als in jener früheren Periode. Eine so tiese Spaltung hatte damals wenigstens die deutschen Regierungen nicht auseinandergehalten.

Es braucht aber eigentlich nicht einmal so weit zurückgegriffen zu werben. Welcher Wechsel zwischen dem Gebahren derselben auswärtigen Cabinette noch beim Abschluß des Londoner Protocolls von 1852 und bei dieser neuesten Geslegenheit! — Ein guter Theil dieser gewaltigen Aenderung mag freilich immershin den augenblicklich obwaltenden politischen Conjuncturen zugeschrieben werden; allein im Grunde war es doch ein Anderes, was das stolze England, das mächtige Frankreich, was die Russen, die Schweden, die Italiener bestimmte, von jedem Versuch einer Ausbeutung der schweden ihnen so günstigen Lage der deutschen Verbältnisse abzustehen.

Alle die fremden Cabinette fühlten eben einfach aleichsam instinctmäßig heraus, daß por dem seit ienen früheren Berjoden so mächtig erwachten deutschen Nationalgefühl fich bei einem auswärtigen Angriff auf die deutschen Grenzen iene anscheinend so tiefgreifenden inneren deutschen Wirren wie Rebelgebilde vor dem Sonnenglanz, wie Spreu vor dem Sturmwinde verflüchtigen wurden. Dag mit bem erften an ben Ufern ber Saar und ber Maas ober in ben Ebenen des Bo gefallenen Kanonenschuß ihnen diesmal ein, eben durch die bei ihm noch im Auskampfen beariffenen inneren Fragen zur höchsten Kraftanspannung vorbereitetes Bolt, ein Bolt von 45 Millionen gegenüberstehen wurde; daß endlich in den Wettern eines großen Krieges fich der Brozeß einer Einigung Deutschlands unbedingt vollziehen muffe, welchem alle Bulfe des deutschen Boltes so verlangend und so sturmisch entgegenschlagen, und von deffen Bollzug die Folgen noch nicht abzusehen find. Der nämliche Sinblick auf die Haltung des deutschen Bolkes, welcher beim Eintritt in den letten deutsch-danischen Conflict ja auch so wesent= lich mit die ersten entschiedenen Schritte des deutschen Bundes und nachdem den raschen Entschluß der beiden deutschen Großmächte bestimmt hatte, äußerte so jum Schluß noch einmal seine Wirkung. Gewiß ein eigenthumliches Spiel des Bufalls bei der Wendung, welche die Dinge im Berlauf des Krieges genommen hatten, nicht minder aber als dieser Krieg ein vollgultiger Beweis, daß die Beiten, wo mitten im Frieden Deutschland das Elfaß und Lothringen entriffen werden konnten, wohl als für immer geschwunden betrachtet werden konnen. Ein kraftvoll und siegreich geführter Krieg war demnach durch einen den deutschen Ansprüchen bis zur weitesten Ausdehnung und noch darüber hinaus gerecht werdenden Frieden beschlossen worden. Die deutsche Geschichte besigt noch zu wenig gleich befriedigende Beispiele, um das durch den Hinweis auf diese beiden Punkte gehobene deutsche Nationalgesühl durch die Gegenüberstellung der mit den Friedensunterhandlungen und em Abschluß des Krieges sofort neu austauchenden inneren deutschen Birren zu trüben. Die Schleswig-Holsteinische Frage in ihrer ursprünglichen Bedeutung und mit den an sie beim Beginn des letzten Kampses geknüpsten Forderungen ist mit den letzten auf Alsen und bei der Insel Föhr gesallenen Kanonenschüssen entschieden und abgeschlossen worden, nur die Entscheidung der Erbsolgesrage, oder besser, die Frage des künstigen Besitzanfalls der Herzogthümer, steht noch aus, doch erscheinen die Berhältnissen du wenig geklärt, um jetzt schon deren Austrag und die sich aus ihr etwa neu ergebenden Berwicklungen beurtheilen zu können.



# Literarischer Anzeiger.

Im unterzeichneten Berlage ift ericbienen und durch alle Buchbandlungen zu erbalten:

### Am Königssee. Novellen von Adolf Stern. 1 Thir.

Inhalt: 1. Das Bilgericiff. - 2. Balburg am See. - 3. Am Bildbach. - 4. Der Steiger von Berchtesgaben.

TT.

### Anleitung zur selbständigen Erlernung Die Vorkunft.

bes Sand = und Augborens von Jacob Sappel. Mit 32 in ben Text gedrudten Abbildungen.

Inhalt: 1. Einleitung. — 2. Borübungen. — Paare. — 12. Schulfußbogen ber Einzelnen. — 3. Wesen bes Bogens. — 4. Schulhanbbogen ber 13. Kursubogen ber Einzelnen. — 14. Schulfußseinglen. — 5. Das Kechtzeug. — 6. Schul bogen ber Paare. — 15. Kurbogen. — 18. Das 9. Kurhandbogen ber Einzelnen. — 10. Schuls handbogen ber Paare. — 11. Kurhandbogen ber

bogen ber Paare. — 15. Kurfußbogen ber Paare. — 16. Schulbogen. — 17. Kurbogen. — 18. Das Freifechten. — 19. Fechtreigen. — 20. Jägerlied. - 21. Gin Bogreigen.

### Die Chemie der Aderfrume. Bon J. G. Mulder.

dem hollandischen unter Mitwirkung des Berfaffere von Dr. Chr. Grimm. Autorifirte Ausgabe. Mit dem Bortrat bes Berfaffers. 2 Bande.

Inhalt: 1. Die Erdrinde und ihre Umwand: Bodens. — 5. Der Boden, die Atmosphare und lung zu Ackerkrume. — 2. Die Atmosphäre, das Regenwasser und das Berwitterungswasser. — 6. Chemitiche Mittel zur Erz haltung ber Ackerkrume. — 7. Betrachtung des 3. Die in der Ackerkrume auftretenden organischen Artischen Betriebes. — 8. Beschaffenheit der Stoffe. — 4. Die unorganischen Bestandtheile des Ackerboben.

### Dienen und Berdienen. Gine Dienstbotengeschichte von 24 Ngr.

Th. Meper=Merian.

## Die Farbenharmonie in ihrer Anwendung auf die Damen-

toilette. Bon Rudolph Abams. Mit 2 Tafeln in Farbendrud und erläuternden Figuren. 2 Thir.

II. Anwendung der Farbenharmonie auf die Damentollette. 1. Die verschiebenen und Bigmente. 2. Entwicklung des Gesets der Hatte bes Lichtes und der Katur des Lichtes und der Hatte der Katur des Lichtes und der Hatte der Katur des Lichtes und der Hatte der Katur des Lichtes und der Katur des Lichtes der Katur der Katur höheren und tieferen Tonfpharen. - Anbang.

- Anhang.

### Die Fabrikation der feuer= und diebessicheren Geld= und

Documentenschränke, der Sicherheits-Schlöffer und Schlüffel. Bon George Brice. Rach dem Englischen von Sugo Wied und F. G. Wied. Mit 245 in den Tert gebrudten Abbilbungen. 1 Thir. 221/2 Nar.

In halt: 1. Entwicklungsgeschichte der eifernen obeibtaften. — 2. Auf welche Weise wird ein Geldichrante zu geben ift. — 8. Ueber pulver: Geldichrant feuerfest und diebessicher gemächt? — 3. Ueber die gewöhnlich zur Anwendung tom menden Geldichrante. — 4. Die beiben Arten, wie Geldichrante feuerfest gemacht werden. — 5. Ueber Geldister. — 11. Ueber den Geldister. — 12. Rühliche Geldister. — 12. Rühliche

Bewahrung von Bergament-Urfunden wider Ber- Binte in Bezug auf den Bau und die Benugung ftorung durch Dampf und Berlegung durch das von eisernen Geldschränken, Schlöffern und Baffer. — 6. Ueber feuerfeste Gewölbe. — Schlüffein.

## Die Kürstin der siebenten Werst. Roman in 4 Büchern

von A. Th. von Grimm. Ameite, durchgefebene Auflage.

## Der Gasmeister für Jedermann. Unleitung zur Gasbe-leuchtung für den Geschäfts - und hausgebrauch. Bon Friedrich Röhler. Mit

17 in den Tert gedructen Abbildungen.

in ben Stragen bis gur Gasubr. (Buleitungen.)

Inhalt: 1. Die Ratur des Leuchtgases. — 6. Die Gasuhr. — 7. Die Röhrenleitungen 2. Der Werth des Leuchtgases im Berhälmiß zu andern Beleuchtungsmaterialien. — 3. Der Gastuppen in den Gebäuden. — 8. Die Gastampen. — 9. Regeln über die Bortommunise während der Drud und die Gasfrömung. — 4. Die Gastuppen der Gasbeselachtung. — 10. Die Gast—5. Die Röhrenleitungen von den hauptröhren verlie. — 11. Tabellarische Zusammenstellungen.

## Geologische Bilder. Bon Bernhard von Cotta.

217 in den Tert gedruckten Abbildungen und dem Portrat des Berfaffers. 4. verbefferte und vermehrte Auflage. 1 Thir. 15 Ngr. In engl. Einband 2 Thir.

2. Buffane. — 3. Die geologischen Wirfungen bes Wassers. — 4. Schnee und Ets in ihrer geologischen Bebeutung. — 5. Die Gesteine, wortraus die feste Erdrufte besteht: a. Arehmische Gesteins: duelle.

Inhalt: 1. Entftehung ber Erdoberflache. - | bildungen. - 6. Architeftur ber feften Erdfrufte. - 7. Entflehung und Bau ber Gebirge. — 8. Die Erglagerfatten. — 9. Die Kohlenlager. — 10. Geschichte des organischen Lebens auf der Erde. — 11. Anhang: Die Borwelt als Kunft-

## Geschichte der Tanzkunst bei den cultivirten Bölkern von

den erften Anfangen bis auf die gegenwärtige Beit. Bon Albert Czerwineth. Mit 34 in den Text gedructen Abbildungen und 9 alten Tanzmelodien. 1 Thir. 15 Mgr.

In halt: I. 1. Altägyptische Tange. — 2. Die in Spanien. IV. Geschichte ber französischen Tange ber Juden. — 3. Aligriechische Tangtunft. tunk. V. Die Tange in Deutschand. VI. Die Tangtunft bei den Römern. II. 1. Kirchentange. — 2. Tangtunft im Mittelalter. — 3. Wiederbelebung derselben der der bie Italiener gegen Ende des 15. Jahrhunderts. — 4. Renere italientsche Tangtunft im Geschichte der Kangtunft und Reusgypter.

TT

## Geschichte der deutschen Schanspielkunft. Bon Eduard

Deprient. 1 .- 4. Band.

7 Thir. 15 Nar.

1. Band: Gefchichte der mittelalterlichen Schauspielfunft. 2. Band: Die regelmäßige Schauspiele tunft unter der Brincipalicaft. 3. Band: Das Rationaltheater. 4. Band: Das hoftheater.

### Hantelbüchlein für Zimmerturner. Gin Beitrag zur prattifchen Gefundheitepflege von Dr. Morit Rloff. Mit 20 in den Tert gedructen Abbildungen. Dritte Auflage.

Inhalt: 1. Die Santeln und beren Be: wegungen von Ort unter Berudfichtigung ber fitmmung. — 2. Rothwendige Regeln für den Be: unteren Gliedmaßen. — 5. Beschräntung der trieb ber Santelubungen. — 3. Die Santelüb: Santelübungen burch Krantheitszuffande. — 6. Jusammenstellungen von Santelübungen ber Serudfichtigung ber oberen Gliedmaßen. — 4. Santelübungen mit Stellungswechsel und Be:

### Das Haustheater. Gine Sammlung kleiner Luftspiele für gefellige Kreife von Roberich Benedir. Zweite, vermehrte Auflage. 2 Thir.

logen, Luftipiel in 1 Act. - Angela, Lieberfpiel

Ind gefengte steele von der Verten von der Verten von der Verten von der Verten Verten von der Verten Verten von der Verten ver

### Das Hühnerbuch. Vollständige Beschreibung aller betannten Suhnerarten, Anleitung ju ihrer Bucht und Belehrung über Ertennung und Seilung ihrer Krantheiten. Bon J. F. W. Wegener. Mit 90 nach ber Natur gezeichneten Abbilbungen. 1 Thir. 15 Nar.

XV.

### Zerusalem nach eigener Anschauung und den neuesten Forfchungen geschildert. Von Philipp Wolff. Mit 46 in den Text gedruckten Abbildungen und einem Grundriß von Jerufalem. Zweite, ganzlich umges 1 Thir.

arbeitete Auflage.

Allgemeines Bild ber Stadt. Gintheilung, Stragen, Martylage, haufer berfeiben. Reuefte Bergichonerungen. — II. Sieben Gange durch die Stadt und ihre nachste Umgebung. — III. Sieben Ausfluge in die nabere und fernere Landschaft.
— IV. Die Ginmohner. Charafter und Rorpers ban, Rleidung und Rahrung berfelben. Gitten

Inhalt: I. Gefchichtliches und Geographisches. | und Gebrauche, Leben und Treiben ju Jerufalem. Rlima und Temperatur. Politische Berhältnisse und bergl. — V. Die Pflanzen: und Thierwelt. — VI. Keligibse und firchliche Berhältnisse; Schul-wesen. — VII. Zerusalems Zutunft. Anhang. Die nothigen Reise:Bedurfniffe fur eine Reife nach Balaftina.

### XVI.

## Katechismus der elektrischen Telegraphie. Bon L. Galle.

Mit 126 in den Text gedruckten Abbildungen. Dritte, verbefferte und vermehrte Auflage.

Inbalt: 1. Ueber Telegraphie im Allgemeinen, i eticheinungen des galvanischen Stromes. — 6. Anwendung des Galvanismus auf die Teles graphie. — 7. Bom Magnetismus und Elektro: Magnetismus. - 8. Bon ben Inductionser:

icheinungen und ber Ragneto: Eleftricität. — 9. Die Rabeltelegraphen. — 10. Die Betgerteles graphen und eleftromagnetischen Beder. — 11. Die geubjen and etertomagnetitigen weter. — 11. Die elektromagnetischen und demischen Drudkelegraphen. — 12. Combinationslehre. — 13. Bon den Tengraphen elektringen und den Einwirkungen der almosphärischen Celktricität und bie Leitungen und Apparate. —14. Elektrische Uhren. —15. Statistit und vermifchte Bemertungen über elettrifche Telegraphie.

### Katechismus der Baustyle oder Lehre der architektonischen

Stylarten von ben alteften Beiten bis auf die Gegenwart. Bon Dr. G. Freiherr von Saden. Rebft einer Erflarung ber im Ratechismus vorkommenben Kunstausbrude. Mit 88 in den Text gedruckten Abbildungen. 3meite, verbesierte

Inh alt: I. Die vordriftlichen (antiten) Bau: Bauftple bes 38fam in feinen verichiedenen For: fiple. — II. Die altdriftlichen Bauftple. — III. Die men. — IV. Die driftlichen Bauftple.

### XVIII.

### Der Klavier-Unterricht. Studien, Erfahrungen und

Rathichlage von Louis Röhler. Zweite, verbefferte und vermehrte Auflage. 1 Thir. 10 Rar.

Inhalt: I. Allgemeine Grundzüge. Bierhandigfpielen. — 8. Mufifalifce Talent und 1. Die Bahl ber Mufifflude. — 2. Bur Unterrichts. Behandlung beffelben. — 9. Bom Ueben. — weife. — 3. Bur mufitalifchen Erziebung. — 4. Das Borfpielen. — 5. Das Auswendigternen. — 12. Alavierlebrarten und Rlavierlehrermahl. 6. Das Bomblattfpielen (primavista). - 7. Das | - II. Befondere Beobachtungen.

## Die Laubschafts-Gärtnerei. Ein Handbuch für Gärtner,

Architekten, Gutsbefiger und Freunde ber Gartenkunft von E. Pepold. Rach Sumphry Repton's "The Landscape Gardening." Mit 10 in ben Text gebrudten erläuternden Figuren und 20 landschaftlichen Anfichten nach Original= zeichnungen von Friedr. Breller und Carl hummel.

In engl. Einband 5 Thlr. 20 Nar.

Inhalt: 1. Biographische Rotig über ben vers ftorbenen Sumphry Repton. — 2. Ueber gand-schaftsgatneret im Allgemeinen. — 3. Anhalts-punfte fur ben Entwurf bes Planes. — 4. Bebeutung der Form für die bildende Gartenfunft.

— 5. Linear: und Luftperspective. — 6. Alfer und neuer Styl. — 7. Landschaftsgaftmerei und Landschaftsmalerei. — 8. Bart, Pieasureground

und Barten. - 9. Bebaube. Terraffen. Ruinen. - 10. Waffer. Infeln. Fontainen. — 11. Ratur: — 10. Balgier. – 11. Anlage der Bege. — 13. Pflanzungen. Alleen. — 14. Mafen und Biefen. — 15. Tabelle von Baumen und Straugern, wie fein, welche sich gern, welche sich gern, welche sich gern, wit besonderen Berückstein von Anlagen eignen, mit besonderer Berückschäftigung der klime. tifchen Berbaltniffe Deutschlands.

XX.

### Das Leben der Blumen. Bon Henry Lecog. Aus dem

Frangofifchen übertragen von Dr. Ernft Sallier. Autorifirte Ausgabe.

Schaffung ber Blumen. — 3. Die Geheimnisse bes Bobens. Die Burgeln. — 4. Die Augenbund bei Erwedung duch ben Frufling. — 5. Die Erbe bebedt in unseren Klimaten fich mit Grun. - 6. Die Blumen leben wie wir von ber Luft ber Atmofphare. - 7. Die Blumen entfalten fich, von Amoretten umflattert. — 8. Der Blumen: folaf. — 9. Die Frucht ericeint, ber Same fallt aus. — 10. Krieg und Gefechte. — 11. Der Binter. — Rube, Langlebigfeit und Tob. — 12. Die Landichaft. — 13. Die Angahl ber Pflan-zen ober bie Flora der Erbe. — 14. Daß gefel-

1 Thir. 15 Nar. Inhalt: 1. Ginleitung. - 2. Die Relle ober bie | lige Leben ber Blumen. - 15. Die Reifen ber Blumen. — 16. Die Balber als Somud ber Erbe. — 17. Die Saine und ber Gefang ber Bogel. — 18. Die Blumen als Bierbe ber Biefen. 2018t. — 18. Die Belber erhalten ihren Schmud.
— 19. Auch die Felber erhalten ihren Schmud.
— 20. Die Belfen und ihre Blumengewinde. —
21. Die Blumen der Gebirge und Gleischer. — 22. Die Frifche ber Bemaffer und ihrer Belande. -23. Die Bunder bes Dceans. - 24. Die vor: weltlichen Bierben bes Erbballs. — 25. Den Blumen, welche reben, gewidmet. Bom But und ber Rofetterie ber Gemachfe.

### Männer aus den Freiheitstriegen. Nach Original=

zeichnungen von G. Bleibtreu, L. Burger, B. Scherenberg, C. Steffed und D. Wisnieweti. Portrat-Album gur fünfzigjährigen Gedentfeier der Bollerichlacht bei Leipzig. Mit biographischen Schilberungen von Karl Beibinger. Dritte Auflage. 10 Ngr.

berg. — 6. General-Feldmaricall von Blucher, | Fürft von Babiftatt. — 7. General Dort von

Inhalt: 1. Ernst Morth Arnbt. — 2. heinstig Kriedrich Karl Freiherr vom und jum Stein. — 9. Graf Bulow von Dennewith. — 10. Genes al. General Gerhard Isdann David v. Scharr von Lungien von Wittenberg. — 11. Freiherr forst. — 4. August Keibhard fraf v. Gneisenau. — von Lügow, Kübrer des Lühow'schen Freiherr von Lügow, Kübrer des Lühow'schen Freihord. — 12. Theodor Körner, Abjutant im Lühowischen Freicorps.

### Mareili, oder das Bettelmädchen auf dem Letthofe. 1 Thir. 71/2 Ngr.

Eine Ergablung von Th. Mener=Merian.

### Bon 3. Michelet. Deutsche autorisirte Das Meer.

Ausgabe, überfest von F. Spielhagen. 1 Thir. 10 Ngr. Inhalt: Erftes Bud: Ein Blid auf die Meere. | Bud: Groberung bes Meeres. — Biertes Buch:
- Ameites Buch: Genefis bes Meeres. — Drittes | Biebergeburt burch bas Reer.

## Die Mehrheit bewohnter Welten. Aftronomische, physio-

logische und naturphilosophische Studien über die Bewohnbarkeit ber Simmelekorper von Camille Flammarion, Profeffor der Aftronomie ju Baris. Deutsche, vom Berfaffer autorifirte Ausgabe von Dr. Abolph Drecheler. Mit 6 aftro-In eleg. Umschlag cartonnirt 1 Thir. 20 Rar. nomischen Tafeln.

Inhalt: I. Gefchichtlicher Ueberblid. | 1. Die Befen auf ber Erbe. 2. Das Leben. 1. Bon ben fruheften Zeiten bis jum Mittelalter. | 3. Bewohnbarteit ber Erbe. 2. Bom Mittelalter bis auf unfere Beit.

II. Die Blaneten: Belten. 1. Darftellung bes Sonnenfoftems. 2. Bergleichenbe Unterfuchung der Blaneten.

III. Entwidelungegefdichte ber Befen. | Denfchenthum. Anhang: Anmertungen.

IV. Die Sternenmelt.

V. Das Menidenthum bes Univerfums. 1. Die Bewohner ber anberen Belten. 2. Rieberc Stellung bes Erbenbewohners. 3. Das gefammte

### Der mündliche Bortrag. Ein Lehrbuch für Schulen und

jum Selbftunterricht von Dr. Roberich Benebir. In 3 Abtheilungen. 2 Thir. Inhalt: I. Die reine und beutliche Aussprache ber beutichen Sprache. III. Die Schonheit bes bes hochbentichen. II. Die richtige Beionung Bortrags.

## Quellenkunde. Lehre von der Auffindung der Quellen.

Aus bem Frangofischen bes Abbe Paramelle. Mit einem Borwort von Bernharb von Cotta. 3meite, verbefferte Auflage. 1 Thir. 15 Ngr.

Inhalt: 1. Erhöhungen der Erdoberflache. -2. Einsenfungen der Oberfildhe. — 3. Antersuchung der Soben. — 4. Untersuchung der Abhange. — 5. Untersuchung der Alefebenen. — 6. Untersuchung der Wasserlaufe. — 7. Innerer Bau der Erde. — 8. Ungeschichtete Formationen. — 9. Geschichtete Formationen. — 10. Bas man unter Quelle ver-fieht. — 11. Irrige Anfichten über den Ursprung ber Quellen. — 12. Biberlegung der irrigen An-

19. Terrain, welches ber Entbedung von Quellen gunftig ift. - 20. Terrain, welches ber Entbedung günftig ift. — 20. Terrain, welches der Entdedung von Quellen ungünftig ift. — 21. Buffantische Terrains sind den Quellen ungünftig. — 22. Zerreibliche Gesteine sind den Quellen ungünstig. — 23. Formationen, welche wasserarm sind in Folge ihrer Lagerung und ihrer nicht aggregaten Beschen der internititiernde Quellen. warme Quellen und intermititiernde Quellen. — 25. Arbeiten, welche nichtstifte find wur eine Dusse zu Kocken. ber Auslien. — 12. Wiberlegung der irrigen ans und intermittiende Quellen. — 29. Arbeiten, sichten über den Ursprung der Quellen. — 13. Der wahre Ursprung der Quellen. — 14. Quellen, welche nötig sind, um eine Quelle zu gage zu wahre Ursprung der Quellen. — 15. Linien, welche die Quellen unter der Erde beschreiben. — 16. Bunkte für Krunnens grabungen. — 17. Mittel, um die Tefe einer zusumen zu gernen. — 28. Ursprung und Fortsgrabungen. — 17. Mittel, um die Alefe einer schrift dieser Theorie – 29. Quellen, die nach Quelle kennen zu kernen. — 18. Mittel, um das dieser Kronien gefunden wurden. — 30. Einige ältere Bosumen einer Quelle kennen zu kernen. — und neuere Methoden der Quellenaufsindung.

## Die Reitkunst in ihrer Anwendung auf Campagne=,

Militar= und Schul-Reiterei. Bon Abolph Raftner. Mit 62 in ben Tert gedruckten Abbildungen nach Originalzeichnungen von J. F. B. Wegener.

1 Thir. 10 Ngr.

Inhalt: 1. Ueber Sigund gubrung des Reiters. | 3. Bon der Bearbeitung des Bferdes ohne und — 2. Gebrauch und Birfung der Lügel, Sporen, mit dem Reiter. — 4. Bur Charafteriftit des Ruthe, Bugel, sowie sammtlicher hilfen. — Pferdes. — Anhang: Ueber den Reitangug.

XXVIII.

## Der Rosen-Garten. Bon W. Döll. Anlage und Unter-

haltung des Rosariums. Anpflanzung, Sybridifirung und Bermehrung der Rosen, beren Cultur im freien Lande und in Töpfen. Nach William Paul's "The Rose-Gardon." Mit einer Beschreibung der neuern und neuesten Rosensorten und 50 in ben Text gedruckten Abbilbungen. 2 Thir. 15 Rgr.

Inhalt: I. 1. Befdichte ber Rofe. - 2. Ueber | Dertlichfeit und Boben: Die Berbefferung und Anpaffung der Bodenarten fur die Rofencultur. - 3. Anlage des Mosariums und Ginführung der Rose in den Blumengarten. - 4. Aus: wahl und Arrangement der Karietäten; deren Anpfanzung. — 5. Das Schneiben der Kosen. — 6. Leber Hoberibifirung. — 7. Meinigen und Aussaat des Samen; Behandlung und Sämelinge. — 8. Custur der Kosen in Töpfen.

9. Bom Treiben ber Rosen. — 10. Sonstige Arbeiten im Kosengarten. — 11. Die Bermehrung ber Kosen. — 12. Ueber Ausstellungen. — 13. Lifte gur Auswahl von Sorten, die für verschiebene Zweile vassen die bei der Verschiebene Zweile vassen der Verschieben der ichreibung ber gefcatteften Rofenvarietaten in ben verfchiedenen Rofengarten Deutschlands und bes Auslandes, mit Bemerfungen über beren Urfprung und Culturmetbobe.

XXIX.

## Die Schule des Eisenbahnwesens. Von M. M. Frei=

herr von Weber. Rurger Abrif ber Geschichte, Technit, Administration und Statistik ber Eisenbahnen. Dit 97 in den Text gedruckten Abbildungen. 3meite, vermehrte und verbefferte Aufl. 1 Thir. 10 Ngr. In engl. Einband 1 Thir. 15 Ngr.

3nhalt: 1. Geschichte ber Eisenbahnen. — | 7. Stationen. — 8. Locomotion. — 9. Bersonen: wagen. — 10. Güterwagen. — 11. Abministration. — 3. Bau ber Eisenbahnen. — 4. Oberbau. — 12. Statistiche Thatsachen.

### Die Schule des Feuerlöschwesens. Bon Siegmund

Schüller, Maschinen-Ingenieur. Dit 83 in den Tert gedruckten Abbildungen.

Inhalt: 1. Einseitung. — 2. Die Bagensprigen. | sation ber Feuerwehren. — 7. Der Feuerwehren. — 5. Die Karren:, Schubkarren:, Trag: und bienft. — 8. Aufbewahrung. Ethaltung und Ansbandsprigen. — 4. Die Bafferbeschaffung. — [haffung der Feuerschiefte. — 9. Berechnung ber Feuerwehrgeräthen. — 6. Organie ber Feuerprigen. — 10. Anhang.

## Das Steinöl und seine Producte. Nach A. Normau

Tate bearbeitet von S. Sirgel. Dit 15 in ben Tert gebrudten Abbildungen.

Inhalt: 1. Gefchichtlicher Ueberblid. — 2. Bor: | — 7. Producte des Steinols. — 8. Widerftand fommen und Bewinnung. — 3. Urfprung. — 9. Transport von 4. Eigenschaften und Jusammensehung. — 5. An: merika. — 10. Einzelne Mittheilungen. werdungen. — 6. Reinigung ober Raffinirung.

## Thiere des Waldes. Von Charles Boner.

autorifirte Ausgabe. Mit Titelbild, 6 Iluftrationen (befondere Blatter) und 11 in den Tert gedrudten Abbildungen von Guido Sammer. 1 Thir. 20 Rgr.

3n halt: 1. Das Bilbschwein. — 2. Das | Der Abler. — 8. homer als Jager. — 9. Prak: Reh. — 3. Der hirsch. — 4. Der Dammhirsch. | tische Kingerzeige.

5. Der Auerhahn. — 6. Das Birthuhn. — 7.

XXXIII.

### Das Thierleben der Alvenwelt. Vaturantichten und

Thierzeichnungen aus bem ichweizerischen Gebirge von &. v. Tichubi. Mit 24 Illuftrationen in Condrud nach Originalzeichnungen von E. Rittmeper und 2B. Georgy und dem Portrat des Berfaffere in Stahlftich. Siebente, vermehrte und verbefferte Auflage. 4 Thir. In engl. Einband 4 Thir. 10 Ngr. In Prachtband 5 Thir.

xxxiv:

### Toiletten = Chemie. Von H. Hirzel. Bollständiges

Lehrbuch ber Parfumerie auf wiffenschaftlicher Grundlage. Nach G. B. S. Dieffe's "Art of Perfumery." Zweite, fehr vermehrte Auflage. Dit vielen in den Tert gebrudten Abbilbungen. [Unter ber Breffe.]

## Die Turnschule des Soldaten. Bon M. Aloss. Systema-

tische Anleitung jur forperlichen Ausbildung des Wehrmannes, insbefondere für den Feld- und Kriegsdienst. Dit 82 in den Tert gedruckten Abbildungen.

1 Thir. 15 Rar.

Unfer gemeinschaftlicher Freund. Roman in vier Büchern von Charles Dictens (Box). Mit 40 Abbildungen von Marcus Stone. Autorifirte Ausgabe. Ericheint in 20 Lieferungen & 6 Ngr.

Lieferung 1-10 find erschienen.

XXXVII.

## Die Berfälschung der Nahrungsmittel und Getränke, der

Colonialwaaren, Droguen und Manufacte, ber gewerblichen und landwirthschaftlichen Broducte. Bon S. Rlende. Rach Arthur Sill Saffall und A. Chevallier und nach eigenen Untersuchungen. Dit 231 in ben Tert gedruckten Abbildungen. 2 Banbe. 3 Thir. 15 Mgr. In engl. Einband 4 Thir.

Inhalt: 1. Colonial: und Materialwaaren. — Beine. — 6. Eingemachte Sachen, vertäufliche 2. Mehlwaaren und Brot. — 3. Gewerbliche und Saucen, Fleischjeelen und Delicatessen in Buch Fabribroducte. — 4. Producte und Ruftosse ber sen. — 7. Oroguen und Fatbestoffe. — 8. An: Detonomite. — 5. Parfümerten, Constituen und beb. hang: Berfalschung von handschriften und Gelb.

### Weibliche Hausgymnastik. Eine leicht verständliche.

in Saus und Bimmer ausführbare Unweisung ju gesundheitegemäßer und beilfraftiger Rörperübung. Ale Beitrag jur Gesundheitelehre für das weibliche Beschlecht aller Altereklassen. Bon D. Rloff. Mit 30 in den Text gedruckten Abbildungen. 3meite, verbefferte Auflage.

### Das Weinbuch. Wefen, Cultur und Wirkung des

Beines; Statistif und Charafteriftit fammtlicher Beine ber Welt; Behandlung ber Beine im Reller. Rach Shaw, Denman, Franc, Jullien etc. und mit Benugung vieler officiellen und directen Mittheilungen sowie nach eigener Erfahrung bearbeitet von Dr. Wilhelm Samm. Mit in den Tert gedruckten Abbildungen.

2 Thir. 15 Nar.

2 Ehft. 15 Ngr.
Inhalt: 1. Der Wein und sein Wesen. — | ber Atlantischen Infen. — 11. Der Cape:Beine
2. Deutsche Weine. — 3. Desterreichische Beine. — 12. Die
4. Weine der Schweiz. — 5. Die Weine Weine der Donauländer und der Krim. —
Krantreichs. — 6. Die Weine Italiens. — 7. Die
Weine Griechenlands. — 8. Die Weine Spaniens. — 15. Auftralische Weine. — 16. Der Keller und
9. Die portugiesischen Weine. — 10. Weine bie Behandlung der Weine.

### Zwischen Jura und Alpen. Schweizerische Erzählungen und Lebensbilber von 3. Fren. 2 Banbe. 2 Thir. 15 Rgr.

8

3m unterzeichneten Berlage ift ericbienen und in allen Buchbanblungen zu haben:

# Illustrirte Kriegs-Berichte

## Shleswig-holftein.

Gedenkblätter an den deutsch-dänischen Krieg von 1864.

Mit 200 3Uuftrationen, Rarten und Blanen nach Originalzeichnungen

A. Beck, L. Burger, L. Braun, R. Geißler, Fr. Kaiser, C. Roux, A. Scherenberg und C. Schmidt.

👓 Bweite, vermehrte Auflage. 👓

### Buhaltsüberficht.

- 1. Hamburg Altona.
- 2. Riel Rendsburg.
- 3. Berlin Miffunde.
- 4. Um Dannewert.
- 5. Oberself und Deversee.
- 6. Rolding und Beile.
- 7. Bor Duppel.
- 8. Anf ben Duppeler Boben.
- 9. Jasmund und Helgoland. 10. Fribericia. 11. Alfen.

- 12. Am Liimfjord.
- 13. Ropenhagen Wien.

Mit bem Executionebefchluß vom 7. December 1863 beginnend, folgen obige Berichte Schritt vor Schritt ben bentwürdigen Begebenheiten bes beutschedanischen Rrieges bis jum Abschluß bes Friedens und geben nebenbei ein treues und charaferistisches Bilb aus bem wechselvollen Leben und Treiben der Krieger, sowohl im deutschen wie im danischen Seere. Die Illustrationen führen in bunter Reihe Rriegojcenen, Lagerbilber, Lanbichaften, Seebilber, Scenen aus dem Leben ber Schleswig-Solfteiner und Portrats an dem Auge bes Lefers vorüber und durften, ba Die Beichnungen von bewährten Runftlern an Ort und Stelle aufgenommen murben, ale die ichatbarften Gedentblatter an ben beutich-banifchen Rrieg zu betrachten fein.

In elegantem Umschlag cartonniet. Breis 2 Thir. 15 Mgr.

Leivzia. Verlag von B. B. Weber.

## Verlag des Geographischen Institut in Weimar.

## KARTE

der

### Ostküste des Herzogthums Schleswig und Jütlands. bis Veile.

Sam Studium der dentsch-danischen Ariege der Neugeit.

Nach Aufnahmen des

Gberquartiermeisterstabes der Schleswig-Holstein'schen Armee von 1849-1851 und des danischen Generalftabes von 1851-1854

bearbeitet von Carl Gräf,

### 5 Platt.

Blatt I Uebersichtskarte: Schleswig-Holstein nebst Jütland bis Aarhuus und den dänischen Inseln — Maassstab 1:860,000.

" II Rendsburg-Schleswig-Eckernförde-Friedrichstadt

, III Flensburg-Apenrade-Sundewitt

Maassstab

" IV Apenrade-Hadersleben-Christiansfeld

1:100,000

, V Kolding-Veile-Fredericia

Lieferung I enthält Blatt I, II, V. Preis 25 Sgr.

II " " III, IV. Preis 20 Sgr.

Obige Blätter werden auch einzeln abgegeben und zwar Blatt I à 5 Sgr. und Blatt II à 10 Sgr.

Diese nach den besten und neuesten Materialien bearbeitete Karte enthält Angabe sämmtlicher Städte, Dörfer und einzelner Höfe und Häuser, Eisenbahnen, Strassen und Wege; Wälder und Moore. Die Flüsse und Seen sind in blauem Farbendruck ausgeführt.

-

Druck von J. J. Weber in Leipzig.



Rarte von Butland.



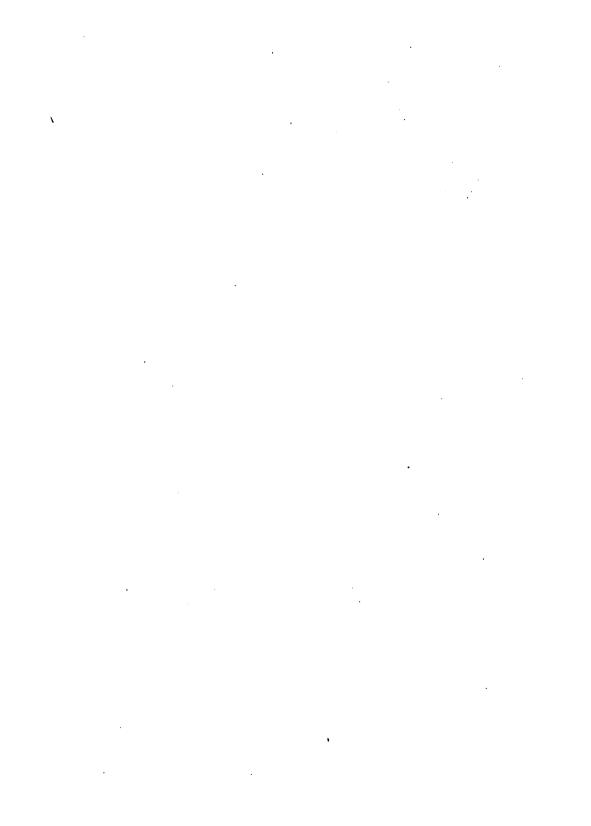

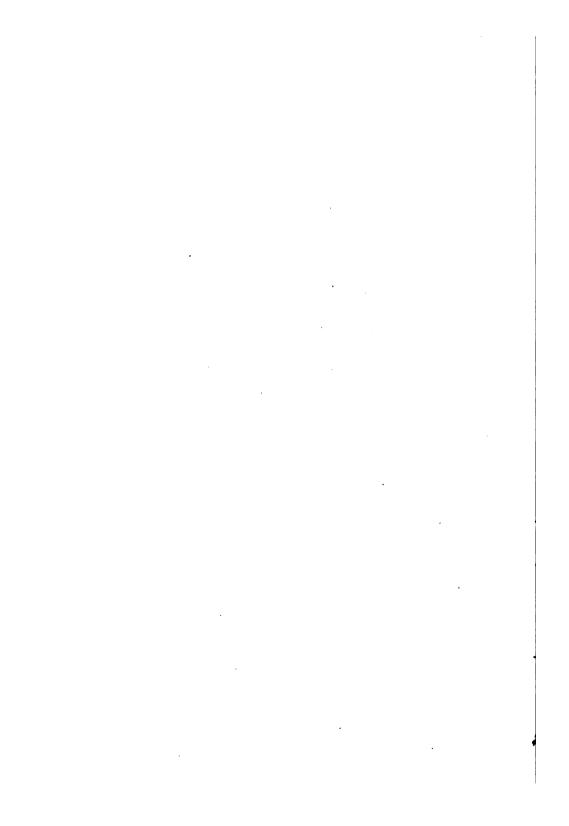

. . . .

